

# DerDeutsche imOsten

Monatsschrift für Kultur, Politik und Unterhaltung
Sonderheft
herausgegeben im Auftrage des Hauptschulungsamtes der NSDAP.

Jahrgang 2 Auflage 16000 Heft 5, Juli 1939



## ZUM GELEIT

Mit dem Zeitpunkt, da die polnische Außenpolitik gegenüber dem nationalsozialistischen Großdeutschen Reich eine neue Richtung einschlug, hat die Weltöffentlichkeit, vor allem aber das deutsche Volk, ein erhöhtes Interesse für die historischen und geographischen Verhältnisse im deutschen Osten an den Tag gelegt. Die deutsche Mation, als die gablenmäßig größte in Europa, hat aber auch schon sonst allen Unlaß, sich mit den großen Leistungen deutscher Kultur- und Kolonisationsarbeit, die in den vergangenen Jahrhunderten im europäischen Often bleibende Denkmäler hinterließen, zu befassen. Die Zeitschrift "Der Deutsche im Often" bat seit ihrem Bestehen ihre Aufnabe darin gesehen, dem deutschen Leser eine sachliche und geschichtstreue Darstellung über den Kampf und die Erfolge des Deutschtums im europäischen Ostraum während der Vergangenheit und in der Gegenwart zu vermitteln. Deshalb war sie schon immer ein Mittel der politischen Schulung. Durch die aktuelle Lage des deutschepolnischen Gegensatzes, in dem Danzig eine hauptsächliche Rolle spielt, ist der Stoff für die vorliegende Zeitschrift allein schon durch die Themen des Tages gegeben. Ich erwarte von der vorliegenden Ausgabe und den nächsten Monatserscheinungen der Zeitschrift, daß sie eine zahlreiche Lesergemeinde in Großdeutschland zum Mutzen einer allgemeinen Aufklärung finden.

Gauleiter von Danzig.

Die politischen Ereignisse der letzten Monate stellen Danzig, die frage des Korridors, sowie Geschichte und Probleme des polnischen Staates in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung. Es ist sür den Schulungs-leiter unerläßlich, daß er über die Gesamtverhältnisse in diesem Raum in besonderem Maße unterrichtet ist. Die Zeitschrift "Der Deutsche im Osten" hat in Zusammenarbeit mit berusenen Sachkennern der politischen, völkischen und wirtschaftlichen Verhältnisse die vorliegende übersicht versertigt. Dieser Sonderdruck ermöglicht weitgehend, die oben erhobene forderung zu erfüllen. Er ist deshalb bevorzugt als Material in der Schulung zu verwenden.

Stellvertr. Gauleiter Leiter des Zauptschulungsamtes.

#### Wilhelm Zarske

## Danzig - nicht deutsche Aggression, sondern Rechtsanspruch

über eine Erscheinung haben sich die Danziger, als sie seit 1920 wider jegliches Recht und gegen ihren eigenen Willen außerhalb des Reichs ihr Leben führen mußten, niemals zu beklagen gehabt: Daß sie von der Weltöffentlich= feit überseben wurden. Geit dem Tage, da die Laboranten der Versailler Giftfüche ihren Herenbrei brauten, um ein zukunftsträchtiges Deutschland aus Europa wegzuzaubern, seit dem Tage, da die raubaierigen sogenannten Sieger= staaten einem ohnmächtigen und un= einigen deutschen Volk die Flügel beschnitten und ihm für immer die Freiheit zu nehmen gedachten, seit dem Tage, da man Europas Landkarte willkürlich änderte, da man mit Gewalt und Willfür einer schwach gewordenen Nation ewig blutende Wunden zu schlagen sich vor= nahm, seit damals schon ist Danzig ein Ruhhandelsobjekt der sogenannten großen europäischen Politik gewesen.

Daß Danzig im Jahre 1920 nicht überhaupt den Polen ausgeliefert wurde, daß ibm seine — wenn auch mit Einschrän= kungen belastete, so doch eigene deutsche Selbständigkeit erhalten blieb, verdankt es nur einem Zufall und der nicht ganz selbstlosen Laune einiger englischer Politiker. Schon diejenigen, die grünen Tisch jenen 3wergstaat Danzig schufen, — unter ihnen Richter über das Schickfal von vielen hundert= tausend Deutschen, die nicht einmal die historischen und geographischen Renntnisse vom Land an der Weichselmündung be= faßen —, werden wahrscheinlich selbst ge= wußt haben, daß die Freie Stadt Danzig als das Ergebnis einer will-Rompromifformel fürlichen nur eine vorübergehende, provisorische Erscheinung fein konnte. Denn Form und Inhalt der sogenannten Freien Stadt Danzig stimmten vom Tage des Entstehens bis heute niemals überein. Wenn von 1920 bis 1939 troßdem die Ratastrophe vermieden wurde, so ist das einesteils ein großer Glückszufall und andererseits ein Berdienst derjenigen Danziger Männer, einschließlich derer vor den Nationalsozia= listen, die für den Rampf um die deutsche Position in Danzig alle Möglichkeiten ausnutten, jeglichen Einsat in geschickter Weise in die Waagschale warfen, um das unförmige Gebilde, sprich Freie Stadt Danzig, mit einem Inhalt auszufüllen, der eine Mischung war von Klugheit und Raffinesse, von deutschem Opferwillen und von Entsagung um höherer Inter= essen. Das alles geschah nur um zu retten. Denn der Ginn, den die Versailler Diftatoren der Existenz eines Danziger Stadtstaates unterschieben wollten, konnte nur der sein, Danzig einer zwangs= läufigen Entwicklung bis zur Rata= strophe auszuliefern, um sie Polen in zu spielen. Menn Sände NSDUP. trot aller formalen Wider= stände ihren vorsätzlichen Weg bis zur Erreichung ihrer innerpolitischen Ziele erfolgreich beschritt, wenn aus einem demotratischen Verfassungsstaat ein autori= tär geführter nationalsozialistischer Gau nach reichsdeutschem Vorbild außerhalb der Reichsgrenzen entstand, so ist das entgegen den Ansichten des Auslandes fein Beweis dafür, daß nunmehr die Begründung für die Rückgliederung eines bereits nationalsozialistischen Danzig in nationalsozialistische arondeutsche Reich eingeschränkt oder gar entfallen ift. Wir wollen vielmehr mit dem Nachweis, daß das anormale Rechtsgebäude der Danziger Eigenstaatlichkeit sich als unzulänglich herausstellte und durch die Wirklichkeit als längst überholt gelten kann, unsere Forderung unterbauen, daß wie in diesem kleinen Abschnitt des gegenwärtigen Danziger Lebens die Gefamtlage der Freien Stadt infolge ihrer völligen Unormalität eine Revision geradezu erfordert.

Neben der juristischen und ökonomi= schen Unhaltbarkeit des gegenwärtigen Zustandes sprechen jedoch vor allem auch völkische Notwendiakeiten für die Dring= lichkeit der Eingliederung einer rein= deutschen Stadt in ein Großdeutsches Reich des Grundsates, daß alle Deutschen eines zusammenhängenden und ge= schlossenen Raumes auch in ein gemeinsames Reich gehören. Die Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht und der Sinweis, wie unwürdig es für ein 80 Millionenreich sein muß, 400 000 Menschen seiner Nationalität ohne eine hieb= und stichfeste Begründung außerhalb seiner Grenzen zu wissen, haben Aberzeugungs= fraft genug, gegenüber allen auch nur anzubringenden Einwänden den fristall= flaren und logischen deutschen morali= schen und Rechtsanspruch zu erhärten.

Die Linien der reichsdeutschen und Danziger Politik, seitdem diese von Nationalsozialisten verantwortet wurde, beweisen die Friedsertigkeit der deutschen Absichten mit der als beständig gesachten Verständigungspolitik gegenüber

dem polnischen Nachbarn.

Uls die NSDUP. im Jahre 1930, also noch vor der Machtübernahme im Reich und in Danzig unter der ener= gischen und zielbewußten Führung des von Adolf Hitler nach Danzig entfandten Gauleiters Albert Forster, ihren politischen Weg bis zur übernahme der Berantwortung zu beschreiten begann, stellte fie von vornherein die in der Danziger Bevölkerung schon immer vorhanden ge= wesene Losung: "Zurück zum Reich" als politische Zielsetzung auf. Diese an keinen Termin, wohl aber an die Erreichung des Ziels gebundene For= derung, war ebenso ein Element der nationalsozialistischen Politik wie der ehrliche Wunsch, mit Polen für die Dauer in Frieden zu leben. Die vom Führer bereits nach seinem Machtantritt eingeleitete Friedenspoli= tik mit seinem Nachbarn, legte der Freien Stadt Danzig die harte Verpflichtung auf, unter Bergicht auf die Fortsetzung der von den margistischen und bürgerlichen Vorregierungen als Erbe übernomme= nen Danzig-polnischen Streitigkeiten und über die elementar vorhandenen Begenfätze und natürlicherweise auseinander= laufenden Interessen hinweg, eine 3usammenarbeit mit Polen zu versuchen. Danzias Verständigungspolitik Polen und der Zehnjahrespakt des Führers mit Pilsudifi im hintergrund, ent= sprangen dem ehrlichen und aufrichtigen Bemühen trot der als historisch bekannten gegenseitigen Unimosität der beiden Nationalitäten, trot der feit der Schaffung des auch auf Rosten deutschen Besitzes neu entstandenen polnischen Staates datierenden ungelösten Probleme, die bis dahin mit der europäischen Nachfrieassituation verwachsenen chronischen deutsch-polnischen Spannungen durch ein Ronzept, positives, tonstruktives beiderseitig nüchterne, verstandsmäßige Uberlegungen zu Grunde liegen sollten, zu neutralisieren. Der von Adolf Hitler so plötlich herbeigeführte und für die Weltöffentlichkeit überraschende Stellungswechsel der alten deutschen Haltung gegenüber Polen, war eine Sat politischer Weisheit des Führers und die Realisierung des für die internatio= nale Politik revolutionierend wirkenden Schrittes sollte mit aller Anständigkeit und Lauterkeit erfolgen. Das Vorhan= densein berechtiater deutscher Forderungen an Polen ist deutscherseits nie bestritten worden. Die vorläufige Vertagung der ungelösten Probleme sollte nicht bedeuten, daß auf der Grundlage des befriedeten Verhältnisses zwischen Berlin und Warschau eine friedliche Rlärung nicht hätte erfolgen sollen und fönnen. Die gesamte nationalsozialistische Außenpolitik des Führers hatte von Unfang an die Zielsetzung, das Versailler Unrecht gutzumachen. Deshalb mußte es dem Partner der deutschen Außenpolitik, der Republik Polen, klar fein, daß ein autes deutsch-polnisches Verhältnis auf feinen Fall gleichzusetzen wäre mit einer Verewigung der unhaltbaren Grenzver= hältnisse im deutschen Often. Das Reich hat niemals verkündet, daß es mit seinem Freundschaftsangebot gleichzeitig auch die Garantie für die Erhaltung eines es selbst treffenden Unrechts abgibt. Die deutschen Unsprüche, wie sie in dem großzügigen Angebot des Führers an die Udresse Polens offiziell formuliert waren, find nämlich feine imperialistischen Forderungen auf fremdes Territorium,

sondern sollen der Herstellung eines nor= malen Zustandes dienen, durch den erst die Gewähr einer dauernden, und nicht mehr vorübergehenden Befriedung geschaffen werden kann. Es ist eine vage durch nichts zu beweisende Behauptung, daß der Wunsch der Danziger, zum Reich zu gehören und das Wort des Führers, diesen Wunsch zu erfüllen, ein Ausdruck des sogenannten deutschen Machthungers und wieder einmal ein "typischer Fall deutscher Welteroberung" sein soll. Die jetzt von London und Paris vertretene Unsicht, Polens Bestand, würde durch die Zugehörigkeit Danzigs zum Reich gefährdet sein, ist ganz jungen Datums. Maßgebliche lebende englische und französische Poli= tiker können zu Dutenden als Rronzeugen zitiert werden, in welchem Um= fang die europäische Stimmung für den deutschen Anspruch auf Danzig und den Korridor seit Jahren bereits vorbereitet war.

Erst mit dem Start der von England angeführten Einkreisungspolitik hat der lokalisierte Fall Danzig seine deutschpolnische Begrenztheit verloren und ist nur als Mittel zum Zweck und nicht aus sachlicher Berechtigung zu einem Instrument der deutschseindlichen Aktionen Englands gemacht worden.

Weil das Recht auf der Seite der Danziger liegt und weil das starke und mächtige Reich durch den Mund des Führers der deutschen Bevölkerung seine Unterftützung für die Erfüllung des Wunsches der Danziger zugesagt hat, lebt die Danziger Bevölkerung in der Gewißheit, daß die widerfinnigen Grenzen fallen werden, auch schon deshalb, damit Danzig nicht mehr das Streitob= jekt der internationalen Politik und einen Punkt der Gefährdung des Weltfriedens bilden kann. Die wahnsinnige Vorstellung polnischer Staatsmänner und Militärs, die Völker der Erde werden sich wegen unbegründeter polnischer Unsprüche auf Danzig in eine Ratastrophe zwingen lassen, kann nicht als Realität gewertet werden, wenn die Weltge= schichte und die Lehren des letzten Rrieges nicht ihren Sinn verlieren follen.



#### Ernit Albert

# Danzigs Wirtschaftskampf

Die Bilanz einer zwanzigjährigen Wirtschaftsgemeinschaft mit Polen

Wie alle anderen Teile der deutschen Bevölkerung Danzigs hat in jenen bitter= schweren Monaten beim unglücklichen Ende des Weltfrieges auch die Danziger Wirtschaft ihre Stimme zu feier = lichem Protest gegen die Loslösung Danzigs vom Deutschen Reiche erhoben. Wie alle anderen Proteste ist auch dieser ohne Erfolg gewesen: im Zeitalter des Selbstbestimmungsrechts der Bölfer ist das deutsche Danzig ohne Befragung feiner Bevölkerung vom Deutschen Reiche durch den "Friedensvertrag" von Ber= failles abgetrennt worden. Ift es der Versuch gewesen, das dem ganzen deut= schen Volke und insbesondere den 400 000 deutschen Danzigern durch diesen Willfürakt zugefügte Unrecht zu beschönigen. oder haben die für die Loslösung Danzigs vom deutschen Mutterlande Verant= wortlichen tatsächlich geglaubt, das Rad der Geschichte um Jahrhunderte zurückdrehen zu können, als sie in ihrer Untwortnote an die deutsche Friedensdelega= tion vom 16. Juni 1919 unter Hinweis auf den Wohlstand Danzigs in der Hansezeit einem vom Deutschen Reich losge= lösten und in enge Wirtschaftsbeziehungen zu Polen gesetzten Danzig eine neue. große Handelsblüte verhießen?

Es ist keine leichte Aufgabe für die Danziger Wirtschaft gewesen, die sich aus der Loslösung Danzigs vom Deutschen Reich und damit durch die Ausgliederung Danzigs aus dem reichsdeutschen Wirtschaftskörper zwangsläufig ergebenden Folgerungen zu ziehen. So ehrlich der Wunsch der Danziger Wirtschaft war, troch Versalles engste Veziehungen zur deutschen Wirtschaft auch weiterhin zu unterhalten, so aufrichtig war ihr Streben, den Aufgabenkreis, vor den die Danziger Wirtschaft durch das Diktat von Versalles gestellt worden war, voll und ganz zu erfüllen.

Danzigs Safen und Sandel glaub= ten in jenen ersten Nachfriegszeiten einen besonderen Optimismus vertreten zu tönnen. Der Danziger Safen sollte fortan Polens freier und fiche= rer Zugang zum Meere fein, follte als Polens einziger freier Zugang zur See und damit zum Weltmarkt eine Monopolstellung im Rahmen des polnischen seewärtigen Außenhandels haben. Der Danziger Handel zögerte nicht einen Augenblick, seine ganze Kraft und Initiative diefer neuen Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Zahlreiche Importund Erportfirmen öffneten damals in Danzig ihre Büros, eine Reihe von Großbanken errichtete in Danzig 3weig= niederlaffungen: Danzig, vor Jahrhunderten die "Rönigin der Weichsel", war entschlossen, wiederum der Mittler zwi= schen Güd und Nord, Oft und West zu werden.

Schwieriger und komplizierter war die Lage der Danziger Industrie. Große staatliche Industriebetriebe, wie die Raiserliche Werft, die Gewehrfabrik, die Eisenbahnhauptwerkstätte, die Artillerie= Reparaturwerkstätte, standen vor der Frage, was aus ihnen werden folle. Undere Industriebetriebe, die sich bis da= hin weitgehender Auftragsunterstützung durch das Deutsche Reich zu erfreuen gehabt hatten, sorgten sich darum, ob nun der polnische Staat entsprechend als Auftraggeber in Erscheinung treten würde, sobald die Freie Stadt Danzig in die Zollgrenzen Polens einbezogen sein würde.

Luch die Danziger Industrie hat nicht gezögert, sich in weitem Umfange auf die neuen Verhältnisse umzustellen. Die Raiserliche Werst wurde vor dem Tode der Verschrottung bewahrt, indem sie unter Veteiligung französischen, englischen, Danziger und polnischen Rapitals in eine

Aftiengesellschaft umgewandelt wurde. Die Räume der übrigen ehemals staatlichen Industrie wurden sehr bald von privaten gewerblichen Unternehmungen in Unspruch genommen. Gefördert durch die zunehmende Geldentwertung, stieg die Zahl der Industrie-Neugründungen in stärkster Weise. Unter dem Schutze des hochprotektionistischen polnischen tarifs glaubte die junge Danziger Industrie, Polen mit hochwertigen Danziger Industrieerzeugnif= fen beliefern zu können, ein Streben, das die polnische Regierung zunächst da= durch förderte, daß Maschinenanlagen für derartige Danziger Industriebetriebe für gewisse Zeiträume zollfrei nach Danzig bezogen werden durften.

Während sich also Danzigs Hafen, Handel und Industrie zu großen Soff= nungen berechtigt glaubten, sah sich die Danziger Landwirtschaft durch die Loslösung Danzigs vom Deutschen Reich und seine Einbeziehung in die Zollgrenzen Polens in eine wenig hoffnungsvolle Lage versett. Die leiftungsfähige Danziger Landwirtschaft, die bis dahin ihren Absatmarkt im Deutschen Reiche gehabt hatte, war jetzt lediglich auf den Danziger Markt angewiesen, auf einen engen Absatzmarkt, der nunmehr durch das Agrarland Polen mit land= wirtschaftlichen Erzeugnissen zu Preisen überschwemmt werden konnte, die unter den Gestehungskosten der Danziger Land= wirtschaft lagen. So ballten sich von vorn= herein über der Danziger Landwirtschaft schwerste Sorgen zusammen.

In Ausführung des Warschauer Abkommens vom 24. Oktober 1921 fielen am 10. Januar 1922 die 3011= grenzen zwischen der Freien Stadt Danzig und der Republik Polen. Der polnische Zolltarif und die pol= nische Zollgesetzgebung waren damit auch für das Gebiet der Freien Stadt Danzig und seine deutsche Bevölkerung Drei Monate maßgebend geworden. später, am 1. April 1922, fielen die Beschränkungen im Warenver= kehr zwischen der Freien Stadt Danzig und der Republik Polen. Danzig lebte fortan in 3oll= und Wirtschaftsgemeinschaft mit Polen: Der Wegzuder "neuen,

großen Sandelsblüte" Danzigs war frei!

Seither sind nahezu zwei Jahrzehnte vergangen, eine kurze Zeit, gemeffen mit dem Maßstab jahrhundertelanger Ge= schichte, und dennoch endlos lang für die= jenigen, die auf die Erfüllung jener Verheißung der alliierten und affoziierten Mächte glaubten warten zu follen. Die "neue Sandelsblüte" Danzigs ift ausgeblieben. Seitdem Danzig vom deutschen Mutterland getrennt wurde, hat die Danziger Wirtschaft auf das schwerste um ihr Leben ringen müs= sen. Nur zu rasch wurde es der Danziger Wirtschaft klar, daß in zahllosen Fällen die Interessen und Zielsehun= gen Polens andere waren als die= jenigen der Freien Stadt Danzig und daß in solchen Situationen Polen um so eher auf eine Rücksichtnahme auf die anders gelagerten Voraussekungen für die Arbeit der Danziger Wirtschaft zu verzichten bereit war, als die Ein= flußnahme des Staates auf das polnische Wirtschaftsleben sich zu einem eindeuti= gen "Etatismus" steigerte. Der polnische Staat übernahm die Lenkung des Außenhandels Polens. Auch die Dan = ziger Wirtschaft hat sich hierauf ein= stellen müffen. Gewiß, eine jede Unlauf= zeit im wirtschaftlichen bzw. wirtschafts= politischen Aufbau eines jungen Staates birgt mancherlei Schwierigkeiten in sich, enthält eine gewisse Unstetigkeit und Unübersichtlichkeit auf dem Gebiete des Zolltariswesens, der Ein= und Ausfuhrpoli= tik usw. Die Danziger Wirtschaft hat hierunter stark gelitten. Doch dies war schließlich nicht von ausschlaggebender Bedeutung für die Entwicklung der Danziger Wirtschaft seit ihrer Ausgliederung aus dem Wirtschaftsverbande des Deut= schen Reiches, entscheidend war vielmehr die Frage, welche Haltung der polnische Staat der Dan= ziger Wirtschaft gegenüber einnehmen würde. Der Rampf, den die Danziger Wirtschaft seit Einbeziehung der Freien Stadt Danzig in die Zollgrenzen Polens um ihre Eristenz= fähigkeit zu führen gezwungen war, gibt eine eindeutige Untwort hierauf.

Um schwersten ist um das Schickfal des Danziger Safens gerungen wor-

den, dieses Hafens, der Polens einziger freier Zugang zum Meere sein sollte. Raum ist der Schatten des Weltkrieges über Polen verflogen, kaum ist Polen ans Werk gegangen, seinen Außenhandel aufzubauen, um ihm als Hauptweg die Güd= Nord-Richtung zuzuweisen, da holt es bereits zu einem schweren Schlage gegen Danzig und seine Wirtschaft aus: vor den Toren Danzigs, in noch nicht 20 km Entfernung von der Einfahrt in den Danziger Hafen, errichtet Polen unter großen Schwierigkeiten einen eigenen Hafen: Gdingen. Nicht die Wirt= schaft Polens hat den Wunsch gehabt, unter Aufbringung von Hunderten von Millionen 3loty in wirtschaftlich schwer= ster Zeit einen neuen Safen zu erhalten, die Wirtschaft Polens fand im Danziger hafen alles vor, was sie damals benötigte. Der polnische Staat war es, der unter geschickter Vermischung politischer und wirtschaftlicher Araumente dazu überging, den Staatshafen Gdingen zu erbauen, der polnische Staat war es, der die ihm zur Verfügung stehenden Machtmittel bedenkenlos einsetzte, um dem von ihm erbauten Staatshafen Gdingen so rasch als irgend möglich den ersten Plat im polnischen see= wärtigen Warenverkehr zuzu= weisen, der gleiche Staat, dem die alliierten und affoziierten Mächte zur Benutzung des Danziger Hafens als Polens "einzigem" freien Zugang zum Meere eine Fülle bedeutsamster Rechte übertragen hatten, dem andererseits bereits am 15. August 1921 durch den da= maligen Sohen Rommissar des Bölker= bundes in Danzig, den Engländer Sir Richard Saking, die Verpflichtung auferlegt wurde, vollen Gebrauch vom Danziger Safen zu machen ("to make full use of the port of Danzig").

Es ist heute müßig, die Frage aufzuwersen, welche Wege die polnische Außenhandelswirtschaft beschritten hätte, wenn
der deutsch-polnische Zollkrieg
im Jahre 1925 und namentlich der englische Bergarbeiterstreif im
Jahre 1926 nicht ausgebrochen wären.
Tatsach eist, daß Polen durch die sossen
matische Lenkung seines Außenhandels es
fertig bekommen hat, einen überraschend

hohen Prozentsats seines Außenhandelsverkehrs über die Seegrenze zu leiten. Tatsache ist ebenfalls, daß dank einseitiger Begünstigungspolitik zum Nachteile Danzigs der polnische Staatshasen Gdingen in von Jahr zu Jahr stärkerem Maße zu einer unverkennbaren Bedrohung des Danziger Hasens und der Danziger Basens und der Danziger Wirtschaft wurde: das "Schwert von Gdingen", wie die polnische Presse den Hasen vor den Toren Danzigs bezeichnete, begann zu wirken.

Als im Mai 1930 die Danziger Remit ihrem Rlageantrag in Sachen Boingen den Schut des Bol= ferbundes anrief, um dem Danziger Hafen zu seinem Lebensrecht zu verhelfen, war der Danziger Hafen mit 69,2 v. H., der Gdinger Hafen mit 30,8 v. H. am see= wärtigen Warenverkehr über die Danzigpolnische Seegrenze beteiligt. Drei Jahre hindurch hat der Rechtsstreit Danzig-Gdingen den Völkerbund beschäftigt, Gut= achten über Gutachten wurden durch ihn angefordert und ihm erstattet, und das Ergebnis? Im Jahre 1933 betrug der Gesamtumschlag im Danziger Safen 5,15 Millionen Tonnen, im hafen von Gdingen dagegen bereits 6,10 Millionen Tonnen. Der polnische Staatshafen Gdingen hatte damit erstmalig den Danziger Safen überholt! Während dem Danziger Safen ein katastrophaler Niederaana vorbehalten war, wuchs der Safen von Gdingen in seinem Verkehr von Jahr zu Jahr. Während gering= wertige Massengüter das Bild der Struftur des seewärtigen Warenverfehrs über Danzig beherrichten, fonzentrierte die polnische Regierung den Verkehr wertvoller Stückgüter im Safen von Gdingen. Es konnte fein Zweifel mehr daran aufkommen: der Danziger Safen war vom Handelshafen und Stapelplatz zum Speditionshafen für den Transitverkehr in erster Linie geringwertiger Maffengüter abgeftiegen, war nur noch der "Ergänzungs= hafen" für den polnischen Staatshafen Gdingen.

Auch dem Danziger Handel sind seit der Einbeziehung Danzigs in die Zollgrenzen Polens schwere Enttäuschungen nicht erspart geblieben. Je stärker der polnische Staat seinen Einfluß auf den Umfang und die Zusammensetzung des polnischen Außenhandels geltend machte, um jo enger wurde das Arbeitsfeld des Dan= ziger Handels. Es mag im polnischen Interesse gelegen haben, mit Rücksicht auf die Handelsbilanz Polens die Einfuhr nach Polen zu reglementieren und zu kon= tingentieren, um andererseits durch Standardisierung die Ausfuhr aus Polen in ihrem Wert zu steigern, durch Gründung von zahlreichen Syndikaten die Organisation des Aussuhrhandels in stärkerem Maße unter die Kontrolle des polnischen Staates zu bringen, für den Danziger Sandel mußten alle derartigen Maßnahmen der polnischen Regierung immer wieder zu einer bedrohlichen Rürzung seines Aktionsradius werden. So konnte es nicht überraschen, daß nicht nur manche Inflationsgründungen, sondern auch zahl= reiche der im Glauben an die Möglichkeit einer starken Aufwärtsentwicklung des Danziger Handels gegründeten ernsthaften Im- und Exportfirmen nur zu bald ihre Rontore wieder schlossen.

Die gleichen Enttäuschungen hat auch die Danziger Industrie ersahren. Großindustrielle Betriebe, die wie z. B. die Schiffsbauindustrie vor dem Kriege Tausende von Facharbeitern beschäftigt hatten, hatten in der Nachtriegszeit jahrelang größte Mühe, auch nur für einige hundert Arbeiter Aufträge zu beschaffen, da die ungünstige konjunkturelle Lage nicht unwesentlich dadurch verschärft wurde, daß der polnische Staat und die polnische Wirtschaft in keinem größeren Umfange als Auftraggeber in Erscheinung treten konnten oder wollten.

Doch auch die junge Danziger Industrie sah sich nur zu rasch in ihrem Optimismus getäuscht. Man hatte die Ronsumstärke der Bevölkerung Polens in der ersten Nachkriegszeit erheblich überschäft. Überdies trat der Wunsch und Wille der polnischen Regierung deutlich zu Tage, die eigene polnische In- dustrie soweit als irgend möglich zu fördern, eine Tendenz, die nach Ausebruch des deutschen Zollkrieges im Sommer 1925 noch erheblich verstärkt wurde. Auch auf dem Gebiete der Industrie kannte die pol-

nische Regierung nur zu bald ausschließlich die polnischen Interessen, auch wenn deren Wahrnehmung zum Nachteile für die Danziger Industrie werden mußte.

Aus der Fülle des Materials zu dieser Frage sei ein Beispiel an dieser Stelle herausgegriffen: In den ersten Nachkriegsjahren hatte sich in Danzig in den Räumen der früheren Gewehrfabrik eine fehr beachtliche tabakverarbei= tende Industrie entwickelt, die für die Ausfuhr nach Polen und den Rand= staaten tätig war. Die Errichtung des Tabakmonopols in Polen hatte die stärkste Heraufsetzung des Einfuhrzolls für Rohtabak, der nicht für Monopol= betriebe bestimmt war, zur Folge. Es blieb der Danziger Regierung nichts anderes übrig, als für das Gebiet der Freien Stadt Danzig ebenfalls Tabakmonopol zu errichten und sich lediglich auf die Herstellung der für das eigene Tabakmonopol erforderlichen Er= Die Tätigkeit zeugnisse zu beschränken. der privaten Danziger Tabakindustrie hörte damit automatisch auf.

Einen schweren Stoß erhielt die Danziger Industrie, als Polen in Auswirfung des deutsch-polnischen Zollkrieges in den Jahren 1925 und 1926 sich zu einer Abwertung des Zloty, der im Jahre 1924 auf Goldbasis errichtet war, entschließen mußte. Die Danziger Wirtschaft im allgemeinen und die Danziger Industrie, die am polnischen Geschäft beteiligt waren, im besonderen haben in jenen Monaten Verluste erlitten, die von sachtundiger Seite damals auf nahezu 20 Millionen Danziger Goldgulden veranschlagt wurden.

Aus der Versteifung der politischen Beziehungen zwischen Polen und dem Deutschen Reich seit dem Ausbruch des deutschpolnischen Zollkrieges und der beträchtlichen Ausdehnung der polnischen Industrie ergaben sich immer neue Hemmisse für die Danziger Industrie. Hatte die polnische Regierung in Würdigung der besonderen Charafters der Danziger Industrie im Warschauer Abkommen vom 24. Ottober 1921 Danzig das Recht eingeräumt, zur Deckung des eigenen Bezarfs der Danziger Industrie, des Danziger Handwerks und der Danziger Landziger Kandwerks und der Danziger Landziger Landziger Landzier La

wirtschaft im Rahmen ihrer Produktions= fähigkeit ebenso wie zur Deckung des Bedarfs der Danziger Bevölkerung unab= hängig von allen polnischen Einfuhr= verboten die sogenannten Eigenbe= darfskontingente aus dem Uus= lande zu beziehen, so ging Polen nunmehr dazu über, dieses für die Danziger Wirtschaft lebenswichtige Eigenrecht zu unter= höhlen. Zolltarifarische Maßnahmen wur= den durch die polnische Regierung zu diesem Zwecke getroffen, man schreckte schließlich nicht mehr davon zurück, eine weitgehende Diffamierung Dan= ziger Erzeugnisse einzuleiten, um alle Danziger Waren, die unter Benutung von auf Eigenbedarfskontingent bezogenen Rohstoffen oder Halbfabrika= ten hergestellt waren, als Schmuggelware in polnischen Geschäften zu beschlagnahmen. Sogar der Warschauer Rund= funk mußte gelegentlich dazu herhalten, die Bevölkerung Polens vor dem Bezug Danziger Erzeugnisse zu warnen. Eine derartige Bonkotthetse mußte selbst= redend zu schwerster Gefährdung der Existenz der Danziger Industrie werden. Lediglich aus dem Zwange der Verhält= nisse heraus unterwarf sich ein Teil der Danziger Industrie den von der polni= schen Regierung im Gebiet der Freien Stadt Danzig vertragswidrig eingeführ= ten sogenannten "Zollkontrollen", die zu einer finanziellen Belaftung diefer Danziger Betriebe wurden und überdies ganz offensichtlich eine besonders wirkungsvolle Form von Wirtschaftsspionage darstellten.

Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, daß dieses Vorgehen der polnischen Regierung zu einem unerträglichen Alpdruck für die Danziger Industrie wurde, deren Sorgen sich in dem Maße steigerten, in dem
trot aller vertraglichen Bestimmungen
über die Danzig-polnische Wirtschaftsgemeinschaft immer neue Mauern
zwischen der Danziger Industrie und
dem polnischen Markt errichtet wurden.

Einzig und allein die Danziger Land = wirtschaft hatte sich in der Beurteilung ihrer Aussichten seit der Loslösung Danzigs vom Deutschen Reiche nicht getäuscht. Die Danziger Landwirtschaft, die

durch den Verluft des deutschen Absah= marktes einerseits, durch die Konkurrenz der polnischen Landwirtschaft andererseits von vornherein schwersten Lebensbedin= aungen ausgesett war, rang von Jahr zu Jahr stärker um ihr Leben. Polen war nicht in der Lage, wertvolles Zucht= material der Danziger Landwirtschaft abzunehmen, wohl aber ermöglichte der Fortfall der Danzig-polnischen Wirtschaftsgrenze der polnischen Landwirtschaft, sich den Absatz ihrer Erzeugnisse auf dem Danziger Markt zu sichern. Weil die polnische Landwirtschaft mit wesentlich niedrigeren Löhnen zu arbeiten vermochte, weil sie mit erheblich geringeren sozialen Abgaben belastet war, in geringerem Maße auf den Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen eingestellt war, fonnten namentlich in der Zeit nach der Ubwer= tung der 3loty-Währung die Gestehungs= kosten der polnischen Landwirtschaft beträchtlich niedriger sein als diejenigen der Da überdies Danziger Landwirtschaft. das Preisniveau für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Polen entsprechend der Konsumfähigkeit der Bevölkerung Polens außerordentlich niedrig war, bot Dan= zia als Absahmarkt der polni= ichen Landwirtschaft einen be= sonderen Anreiz. So ergoß sich ein breiter Strom von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Polen nach Danzig und engte die Absatfähigkeit von Erzeugnissen der Danziger Landwirtschaft in gefähr= lichstem Umfange ein. Angesichts dieser Situation war eine zunehmende Danziger Vericuldung der Landwirtschaft unausbleiblich. Eine Zwangsversteigerung nach der anderen war die Folge, unaufhörlich stieg Notlage der Danziger Landwirtschaft.

Dies war die Entwicklung der Danziger Wirtschaft seit ihrer Einbeziehung in die Zollgrenzen Polens bis zum Ausgang des Jahres 1932. Von Jahr zu Jahr war die Sorgenlast der Danziger Wirtschaft gestiegen, von Jahr zu Jahr hatte das Gespenst der Arbeitslosigkeit sein Haupt höher gereckt, bis im Januar 1933 die Fieberkurve der Danziger Wirtschaft ihren Höhepunkt erreichte. Bei Gesamtbevölkerung einer von rund 410 000 Röpfen im Gebiet der Freien

Stadt Danzig waren am 31. Januar 1933 beim Landesarbeitsamt der Freien Stadt Danzig nicht weniger als 40726 Arbeitselose gemeldet! So sah damals die "neue, große Handelsblüte" aus, die die alliierten und afsoziierten Mächte am 16. Juni 1919 einem vom Deutschen Reich losgeslöften und in enge wirtschaftliche Beziehungen zu Polen gesetzten Danzig versheißen hatten!

Es hat schwerster Arbeit, stärkster Ini= tiative und großer Opfer bedurft, eine Gefundung der Danziger Wirt= schaft herbeizuführen. Die NSDUP., die am 20. Juni 1933 die Macht auch im Gebiet der Freien Stadt Danzig übernahm, hat diese Aufgabe mit ungeheurer Energie aus stärkstem Verantwortungs= bewußtsein heraus angepackt. Die natio = nalsozialistische Regierung Dan= zigs hat keinen Augenblick gezögert, um auf allen den Gebieten, auf denen sie die Möglichkeit bierzu besaß, unverzüglich alle Magnahmen zu ergreifen, um die Danziger Wirtschaft wieder lebensfähig zu gestalten. Der Industrie und dem Gewerbe wurden umfangreiche öffentliche Aufträge erteilt, zur Rettung der Dan= ziger Landwirtschaft wurde eine umfang= reiche Entschuldungsaktion durchgeführt und darüber hinaus eine Marktregulierung vorgenommen, um durch eine gefunde Preispolitik die Arbeitsfähigkeit der Danziger Landwirtschaft aufrecht zu er= halten.

Doch dies allein konnte nicht aus = reichend sein. hat die Danziger Wirt= schaft stets ein Interesse an der Zusam= menarbeit mit der Wirtschaft des Weich= sellandes gezeigt, so hat dieses Interesse durch die Einbeziehung Danzigs in die Zollgrenzen Polens und die Errichtung einer Danzig-polnischen Wirtschaftsgemeinschaft zwangsläufig eine erhebliche Steigerung erfahren. Aus der Erfennt= nis dieser Lage heraus hat die national= sozialistische Regierung Danzigs nicht gezögert, den Versuch zu unternehmen, die in den vorangegangenen Jahren errich= teten Sindernisse zwischen der Freien Stadt Danzig und Polen zu beseitigen, und ist nicht davor zurückgeschreckt, zur Erreichung dieses Zieles auch große Opfer auf sich zu nehmen. Die Danzig=pol= nische Verständigungspolitit wurde angebahnt: Als erstes Problem wirtschaftlichen Charafters ist noch im Sommer 1933 die Frage nach der Uus = nutung des Danziger Safens durch Polen angepackt und geregelt worden. Um 5. August 1933 bereits wurde zwischen Danzig und Polen ein Übereinkommen erzielt, für deffen Dauer Danzig seinen Rechtsanspruch auf "volle Ausnutung" des Danziger Hafens durch Polen auf sich beruhen läßt, um sich mit der Verpflichtung Polens zu beanügen, dem Danziger Hafen fortan die "gleiche Beteiligung" an der see= wärtigen Ein=, Aus= und Durchfuhr Polens unter Berücksichtigung von Quantität und Qualität der Ware sicherzustellen wie dem Hafen von Gdingen. In weiteren Verhandlungen, die am 18. September 1933 zur Unterzeichnung eines Protofolls in Warschau führten, sollte der Wettbewerb zwischen dem polnischen Staatshafen Gdingen und dem Danziger Safen normalisiert werden, sollte darüber hinaus dem Danziger Hafen auch die Struftur seines Warenverfehrs seewärtigen gesichert werden. Zu diesem Zwecke ver= pflichtete sich die polnische Regierung, von 44 einzeln aufgezählten Warenarten, unter denen sich auch zahlreiche Stückgutwaren befanden, bestimmte jährliche Mindestmengen über den Danziger Hafen geben zu laffen.

Schien so diese lebenswichtige Frage der Danziger Wirtschaft dank dem weitgehenden Entgegenkommen Danzigs eine einigermaßen befriedigende Lösung gefunden zu haben, so war es das Streben der Danziger Regierung, durch Verhandlungen mit Polen auch die in der vorangegangenen Zeit errichteten Hindernisse im Warenverkehr zwischen der Freien Stadt Danzig und Polen zu beseitigen, um so der Danziger Industrie wieder einen stärkeren Absatz ihrer Er= zeugnisse auf dem polnischen Markt zu ermöglichen. Im Februar 1934 begannen diese Verhandlungen, ein halbes Jahr später konnten sie mit der Unterzeichnung Reihe von Wirtschafts= einer übereinkommen beendet werden. Durch weitgehendes Entgegenkommen gegenüber polnischen Wünschen — u. a. verzichtete die Freie Stadt Danzig für

die Dauer des entsprechenden Abkommens auf die Inanspruchnahme der "Eigenbedarfskontingente" — war der Weg zum polnisch en Absamarkt für die Danzig er Industrie wieder geschnet worden, war zum Schucke der Danziger Land wirtschaftlichen Erzeugnissen aus Polen auf die Mengen beschränkt worden, die zur Auffüllung der Spanne zwischen der Produktionsfähigkeit der Danziger Landwirtschaft und dem Konsumbedürsnis der Danziger Bevölkerung erforderlich waren.

Es steht außer Zweifel, daß durch diese direkte Verständigung zwischen Danzig und Polen eine Bereinigung der Utmosphäre herbeigeführt wurde, die beiden Teilen nur von Nuten sein konnte. Leider wurde bereits im Sommer 1935 die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dan= zig und Polen einer ernsten Be= lastung ausgesetzt. Die Notwendigkeit für die Bank von Danzig, im Mai 1935 eine Abwertung des Danziger Goldguldens auf Parität mit dem Bloty vorzunehmen und zum Schutze der Danziger Währung vorübergehend eine Devisenbewirtschaftung einzurichten, ver= anlaßte Polen, der Danziger Regierung auf währungspolitischem Gebiet Vor= schläge zu unterbreiten, die für Danzig unannehmbar waren.

Die Untwort der polnischen Regierung bestand in einer im Juli 1935 erlassenen Verordnung, derzufolge den Danziger Zollämtern die Genehmigung zur Abfer= tigung von für Polen bestimmten Einfuhrwaren entzogen wurde. Der Danziger Safen stand damit in Gefahr, aus der Einfuhr Polens vollständig ausgeschaltet zu werden. In dieser außerordentlich ernften Situation ent= schloß sich die Regierung der Freien Stadt Danzig dazu, am 1. August 1935 den Staatsnotstand zu erklären und eine Reihe von für die Danziger Bevölkerung lebenswichtigen Waren zollfrei in das Gebiet der Freien Stadt Danzig hereinzulaffen. Eine Fühlungnahme zwi= schen Warschau und Berlin öffnete das Tor zu Danzig-polnischen Verhandlungen, die dieser Krise ein Ende machten.

Nichtdestoweniger haben sich immer wieder Schwierigkeiten für die Danziger

Wirtschaft aus ihrer Zusammenarbeit mit Polen ergeben. Besonders die Entwicklung, die trots der Abkommen aus dem Jahre 1933 der Danziger Safen ge= nommen hat, hat Sorge und Beun = rubigung der deutschen Wirt= schaft Danzigs ausgelöst. Mehr als ein Jahrfünft ist seit der Danzig-polni= schen Hafenverständigung verflossen, ohne daß die Danzig versprochene "gleiche Be= teiligung" am polnischen seewärtigen Warenverkehr zu verzeichnen ist. Gegenteil, sowohl quantitäts = als auch qualitätsmäßia ist "gleiche Beteiligung" des Dan= ziger Safens ausgeblieben. Wenn man feststellt, daß der seewärtige Warenverkehr über Danzig im Jahre 1938 insgesamt 7,1 Millionen Tonnen, derjeniae über Gdingen 9,2 Millionen Tonnen umfaßt hat, so öffnet sich mengenmäßig eine sehr beträchtliche Lücke zum Nachteile des Danziger Hafens. Darüber hinaus zeigt die Statistik, daß ohne Rücksicht auf die dem Warschauer Protofoll vom 18. September 1933 beigegebene Waren= liste die Struftur des seewärti= gen Warenverkehrs über Dan= zia ununterbrochen eine weitere Verichlechterung erfahren Namentlich die Einfuhr von Stück = gütern und Waren, die dem Dan= ziger Sandel Gewinn-Möglichkeiten bieten könnten, ist auch weiterhin nach Gdingen abgelenkt worden, ohne daß die gesteigerte Einfuhr von geringwertigen Massengütern, wie Erzen und Schwefel= ties — bei einer Gesamteinfuhr über den Danziger Hafen im Jahre 1938 in Söhe von 1,55 Millionen Tonnen entfielen allein auf die Einfuhr von Erzen und Schwefelkies 1,07 Millionen Tonnen! —, einen vollwertigen Ersatz zu bieten ver= mag.

Unter Zugrundelegung dieser statistischen Feststellungen ist die Danziger Wirtschaft immer stärker zu der Überzeugung gelangt, daß die polnische Regierung ihre dem Danziger Hafen gegen über eingegangene Verspflichtung nicht erfüllt hat, und die Besorgnisse der Danziger Hafenwirtschaft sind um so berechtigter, als in den letten Jahren eine immer deutlicher

werdende Verdrängung deutsch= Danziger Firmen auf dem Gebiete der Schiffsmaklerei, der Spedition und des Handels durch polnische Firmen eingetreten ist

So ergibt sich aus der Betrachtung der wirtschaftlichen Entwicklung Danzigs seit seiner Loslösung vom Deutschen Reich die eine Erkenntnis, daß es Polen in nahezu zwei Jahrzehnten nicht mög= lich gewesen ift, eine Brücke über die Verschiedenheiten der Dan= ziger und der polnischen Volkswirtschaft zu schlagen. Trots der Ein= beziehung Danzigs in die Zollgrenzen Polens gemäß dem Diktat von Versailles ist es der polnischen Regierung nicht ge= glückt, einen gemeinfamen Nenner für die Interessen der Danziger und der polnischen Wirtschaft zu finden und damit eine Plattform zu schaffen, die der Danziger Wirtschaft einen ihrer Bedeutung und ihrer Leistungsfähigkeit entsprechen= den Anteil am Wirtschaftsleben Polens sichergestellt hätte. Statt deffen hat die Danziger Wirtschaft zwei Jahrzehnte hindurch um ihre Exi= fteng ringen müffen. Statt deffen hat die Danziger Regierung in Sunder = ten von Verhandlungen mit der Regierung der Republik Polen um die Lebensrechte der Danziger Wirtschaft und damit um die Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für die Lebensfähigkeit der Freien Stadt Danzig fämpfen muffen.

Wenn der Danziger Wirtschaft in den verflossenen beiden Jahrzehnten das bittere Schicksal eines völligen Zusam= menbruchs erspart geblieben ist, so ist dies weder darauf zurückzuführen, daß Danzig am "Hauptwasserweg" Polens liegt, noch darauf, daß der "Saupteisenbahnverkehrsweg" Polens über Danzig "Sauptwafferweg" führt. Der Polens hat seine Bedeutung verseitdem die polnische loren. gierung seine Verwaltung übernahm, der "Saupteisenbahnverkehrsweg" Polens führt über Danzig hinaus nach Gdingen, dem polnischen Staatshafen, der zu einem schweren Aderlaß für die Danziger Wirtschaft geworden ift. 3 m Gegenteil, die Tatsache, daß Polens Wirtschaftspolitik aus Zusammenhängen heraus, die hier nicht zur Erörterung stehen, von den vielfach anders gelagerten Interessen der Danziger Wirtschaft keine Renntnis zu nehmen gewillt war, ist immer wieder der Ausgangspunkt für den Existenzkampf der Danziger Wirtschaft mit seinen schweren Auswirkungen auf finanzpolitische Lage der Freien Stadt Danzig gewesen. Vor wenigen Wochen erst leuchtete erneut ein Fa= nal auf: Die Bank von Danzig hat bis auf weiteres den Transfer für den 3ins= und Zahlungsdienst der Auslandsanleihen Danziger eingestellt. Die Gründe für diesen Schritt sind nach Überzeugung Danziger Wirtschafts- und Finanzkreise folgende: Das Devisenaufkommen der Dan= ziger Wirtschaft sowohl aus dem haf en= umichlag als auch aus dem Export nach Polen ift immer geringer ge= worden. Der Waren-Wert des Danziger Hafenumschlages ist von 1476 Millionen Gulden im Jahre 1928 auf 375 Millionen Gulden im Jahre 1938 gesunken, während der Wert der über Gdingen umgeschlage= nen Waren von 133 Millionen im Jahre 1929 auf 1183 Millionen im Jahre 1938 in die Sobe geschnellt ift. Die Danziger Sandels- und Zahlungsbilang gegenüber Polen, die ohnehin wegen des starken Warenbezuges der Danziger Wirtschaft aus Polen passiv war, hat namentlich auch durch den Boy= kott gegen Danziger Waren eine bedrohliche Verschlechterung er= fahren. Um den Ausfall von Einnahmen im Hafenumschlag und im Export nach Polen irgendwie ausgleichen zu können, zeigt sich die Danziger Wirtschaft bestrebt, andere Absahmärkte zu erschließen. Die zu diesem Zwecke aus dem Zollaus= lande notwendig gewordenen Maschinen haben weitere Devisenausgaben erforderlich gemacht, so daß die Lücke der Danziger Devisenbilanz immer größer wurde. Um sie zu schließen und die Danziger Wirtschaft vor schweren Erschütterungen zu bewahren, hat sich die Bank von Danzig zur Einstellung des Transfers entschlossen.

So sieht die Vilanz einer fast zwanzigjährigen "Wirtschaftsgemeinschaft" zwischen Danzig und Polen aus!

## Künstlicher Staatsraum



Das heutige polnische Staatsgebiet

Der polnische Staatsraum ist ein fünstliches Gebilde, dessen Grenzen fast überall willfürlich Landschafts- und Volksräume zerschneiden. Einzig im Süden scheint der polnische Staat im Rarpatenkamm eine natürliche Landschaftsgrenze zu besitzen, aber auch dort wird ein Volksraum, der ukrainische, zerschnitten. In drei großen Reilen köst Polen ohne Rücksicht auf ihre gewordenen und gewachsenen Jusammenhänge in die ihm benachbarten Landschaftsräume vor. Nach Nordwesten hat das Versailler Diktat

den "Korridor" mitten durch die deutsche Provinz Westpreußen bis an einen schmalen Küstenstreisen vorgetrieben. Hier sind in Volks-, Kultur-, Verkehrs- und Wirtschaftsräumen die schwersten Zerreißungen entstanden; hier ist durch die Trennung der Gebiete des Deutschen Reiches eine der unhaltbarsten Lagen geschaffen. Der zweite Reil ist in den Nordosten, den Siedlungsraum der Weißrussen und Litauer, in das westrussische Higgelland, vorgestoßen. Die Folge war ein ewiger Kriegszussand mit Litauen, eine ge-



Rartenbild der polnischen Teilungen

schlossene Grenze und getrennte Volkstümer. Der dritte Reil schiebt sich im Südwesten über die West-Ukraine hinweg, schneidet aus der podolischen Hochslächenlandschaft einen beliebigen Sektor heraus, und teilt den Volksraum des Ukrainertums unter vier Staaten auf.

Die schärfste Ausprägung des anorganischen, polnischen Staatsaufdaues bilden die auf das allerdeutlichste in jedem Landschaftsbild, jeder Rarte, jeder Statistik grell ins Auge springenden Rulturgrenzel ins Auge springenden Rulturgrenzel der innerhalb Polens. Sie decken sich mit den bis 1914 bestehenden Grenzen der drei Teilungsmächte, Deutsches Reich, Osterreichsungarn und Rustland, und entsprechen den Grenzen der drei polnischen Wojewodschaftsgruppen. Un der alten Reich zurenzel wischen Posen und Kongrespolen stehen wir heute, noch nach zwanzig Jahren "aussetze, noch nach zwanzig Jahren "aussetzel

gleichender" polnischer Herrschaft, an einer der am tiefsten und eindrucksvollsten geprägeten Kulturgrenzen Europas.

Die Grenzen der Teilungszeit find heute Landmarken, die eine noch so emfige polnische Nivellierungstattik nicht verwischen konnte. Un ihnen wird die innere Berechtigung und der geschichtliche Sinn der sogenannten polnischen Teilungen offenbar. Polen ist ein Land der Teilgebiete, und keine noch so drakonische Staatsgewalt wird diesen Charakter der polnischen Landschaftsräume unterdrücken können. Die Grenzen des neuen, heutigen polnischen Staates find entweder von haß gezogen, oder als Kompromiß= lösungen geduldet worden. Sie umreißen kein gewachsenes Landschaftsgefüge, sondern eine Vielzahl von nach Often, Westen, Güden und Norden — immer von der polnischen Mitte abgewandten Räumen.

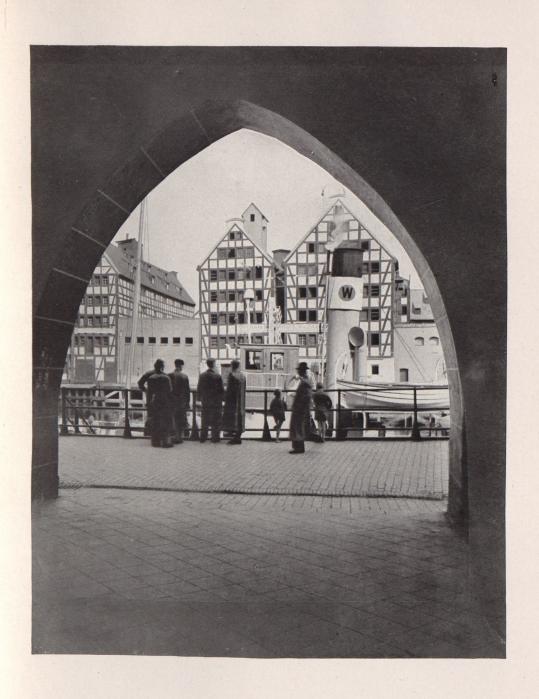



#### Erich Keyler

# Danzigs deutsche Geschichte

"Danzig ist eine deutsche Stadt, und sie will zu Deutschland." Diese Worte, die der Führer in seiner Rede vor dem deutschen Reichstag am 28. April 1939 gesprochen hat, kennzeichnen Danzigs Wollen und Streben. Danzig ist eine deutsche Stadt, nicht nur heute, sondern immer gewesen. Es ist nicht nötig, den Danzigern selbst diese Tatsache zu erläutern und zu begründen. Auch das ge= famte deutsche Volk ist, wenn es nicht schon vorher Danzig kennengelernt und von seinem Deutschtum sich überzeugt hatte, jett durch den Führer selbst über die deutsche Eigenart der Stadt an der Weichselmündung belehrt worden. Nur das Ausland vermag sich schwer zu dieser Erkenntnis durchzuringen, da das Gegen= teil von polnischer Seite seit Jahren und gegenwärtig lauter als zuvor be= hauptet wird. Maßgebende polnische Politiker und weiteste Kreise des polnischen Volkes sind sogar nicht bereit, mit dem Bestehen der "Freien Stadt Danzig" sich abzufinden, sondern sie verlangen die Einverleibung Danzigs in den polnischen Staat, weil sie überzeugt find, daß Danzig seit jeher eine polnische Stadt ge= wesen ist und nur gelegentlich dem pol= nischen Volkstum entfremdet wurde. Gol= chen Außerungen gegenüber muß daher auf das lebhafteste die geschichtliche Wahrheit betont werden, die in jeder Sinsicht das Unrecht des deutschen Volkes auf den Besitz Danzigs und der Weichselmündung rechtfertigt. Aus der Entwicklung der Stadt müffen ihre Le= bensgesetze abgeleitet werden.

Schon der Name Danzigs ist ein Zeugnis für die ursprüngliche Zugehörigkeit des Danziger Landes zum deutschen Volksboden. Denn er geht auf die Vezeichnung des Landes an der Danziger Bucht zur Zeit der Goten, "Gothiskandza", zurück und bedeutet das Land, die Küste der Goten; sie ist durch

den Geschichtsschreiber der Goten, Jordanes, im 6. Jahrhundert überliefert. In der Tat haben die Goten lange Jahr= hunderte im Weichselland gewohnt, wie auch römische und griechische Schriftsteller berichten. 3ahlreiche Bodenfunde Waffen, Schmuck und häuslichem Gerät bekunden ihre Ausbreitung stromauswärts in das Innere des heutigen Polen hinein. Das Danziger Land ist somit die Urheimat der Vorfahren eines Alarich und Theoderich. Die Goten und die ihnen stammesverwandten Gepiden und Rugier waren aber nur die letten der germani= schen Stämme, die im Gebiet an der Weichselmündung gesiedelt haben. Denn bereits die ersten Grundlagen bäuerlicher Rultur geben auf nordisch=germanische Rulturträger zurüd; fie find feit der Steinzeit nachweisbar jüngeren haben das Weichselland zu einem Jahr= tausende alten, unabtrennbaren Bestand= teil des indogermanisch=germanisch=deut= schen Rulturkreises gemacht. Ihre späten Nachfolger waren die Wikinger, die um das Jahr 1000 unserer Zeitrechnung von der Danziger Bucht aus die Weichsel aufwärts fuhren, von der aus sie Sandelsplätze und Herrschaftssitze anlegten und die gesamten Länder zwischen der Oftsee und dem Schwarzen Meere ihrem Einfluß unterstellt haben. Es geschah dies in jenen Jahrhunderten, in denen bereits das Volk der Goten durch unbesonnene, ununterbrochene Auswanderung seiner Jugend in die fernen Länder des Südens und durch Geburtenrückgang dahingeschwunden war. Seine letten Reste faben sich durch Arbeitermangel gezwun= gen, fremdvölkische Hilfskräfte zuzulaffen. So kamen von Often ber die Prufgen, die der baltischen Völkergruppe zuge= hören, an die Weichsel, von Güden und Westen her die Pomoranen, ein Teil des wendischen Volkes. Weder die einen noch die anderen haben zur kulturellen Entwicklung beigetragen. Vielmehr setzte ein neuer Abschnitt in der bewegten Geschichte des Weichsellandes erst ein, als mit dem Jug des deutschen Volkes nach dem Often deutsche Seefahrer, Raufleute, Bauern und Ritter seit dem Ende des 12. Jahrhunderts die Weichselmündung erreichten. Wiederum war Danzig, wie zur Zeit der Goten, der Vorort dieser Bewegung.

Unweit der Stelle, an der die Mottlau in die Weichsel einmündet, befand sich die Burg der Fürsten des Danziger Landes. Nachdem sie das gesamte Gebiet auf dem rechten Ufer der Weichsel, ungefähr im Umfang des heutigen Weichselkorridors, Herrschaft unterworfen hatten, nannten sie sich Serzöge von Dom = merellen. Gleichviel, ob sie pomora= nischer oder wikingischer Abkunft waren, förderten sie die Niederlassung der Deutschen, da sie sich durch ihre Arbeit reichen Gewinn für sich selbst und ihre Unter= tanen versprachen. So wurde Danzig zum Ausgangspunkt der wirtschaftlichen Erschließung des Weichsellandes durch die Deutschen. Die ersten deutschen Fern= händler ließen sich auf dem Markt der pomoranischen Burggemeinde neben der Burg nieder. Als Handel und Verkehr erfolgreich zunahmen, gründeten sie an dem Übergang eines alten Landweges von der Danziger Höhe über die Mottlau zur Niederung und Nehrung eine neue, rein deutsche Marktsiedlung. Sie ist um 1224 zuerst nachweisbar und erhielt in den folgenden Jahren, wahrscheinlich um 1240, durch den Herzog Swantopolk deutsches Stadtrecht und die Vefugnis zur Erweiterung der anfänglichen Wohn= stätten. So entstand neben dem Langen Markte die Rechtstadt mit der Pfarr= kirche der Deutschen, die wie in anderen Sansestädten der Jungfrau Maria ge= Denn diese deutsche weiht war. Stadt Danzig gehört ihrem Ur= sprung und ihrer Bestimmung nach dem Rreis jener Städte an, die im 13. Jahrhundert an der füdlichen Rüste der Oftsee zwischen Lübek und Reval als Heimstätte deutschen Gewerbeflei= Umichlagsplat und Warenaustausch zwischen den Robstoffen Ofteuropas und den

gewerblichen Erzeugnissen Westeuropas begründet wurden. Die Danziger Bürgerschaft hat sich diefer wirtschaftlichen und kulturpolitischen Aufgabe sogleich eifrig gewidmet. Ihre Be= tätigung wurde zwar bald dadurch be= einträchtigt, daß in den gleichen Jahren der Deutsche Ritterorden auf dem rechten Ufer der Weichsel von Thorn über Rulm, Graudenz und Elbing ein mäch= tiges Staatswesen zu errichten begann. Aber da auch die Schiffe, die von der Oftsee her Elbing oder Thorn anliesen, die Mündung der Weichsel bei Danzig durchfahren mußten, behielt die deutsche Stadt an der Mottlau ihren Vorrang.

ihr zugebilligte Recht der Selbstverwaltung und Gelbst= bestimmung bewirkte, daß der sie nach außen und innen vertretende Rat nur Männer deutscher Urt und Junge zum Bürgerrecht zuließ. Da nur der Bürger Grundbesitz erwerben, Sandel treiben, ein Handwerk ausüben durfte und er allein politische Rechte besaß, war die ge= samte Entwicklung der Stadtgemeinde für alle Zukunft der Leistungsfähigkeit der deutschen Einwanderer anheimgestellt. Sie kamen in den ersten Jahrhunderten Stadtgeschichte aus Nieder = deutschland, später, wie es sich aus den seit der Mitte des 14. Jahrhunderts noch vorhandenen Bürgerbüchern nach= weisen läßt, auch aus Schlesien, Obersachsen und Thüringen und zunehmend aus dem gesamten neuen Siedelland zwischen der Oder und der Memel. Aus zahlreichen Dörfern und Städten des Preußenlandes begaben sich tatbereite Männer, oft mit ihren Fa= milien, in die immer mehr aufstrebende und bald alle anderen Städte überflügelnde Stadt an der Weichselmündung. Sie zählte schon am Ende des 14. Jahr= hunderts über 10 000 und am Anfang des 15. Jahrhunderts sogar 20 000 Einwoh= ner und gehörte damit zu den größten Städten in ganz Deutschland.

Die Entwicklung der Stadt Danzig hatte zunächst unter den politischen Ereignissen zu leiden, die das Weichselland betrafen. Bereits in den ersten Jahrzehnten nach ihrer Gründung waren ihre Landesherren in heftige Kämpse mit den ihnen verwandten Teilsürsten von Pom-



Danziger Bürger in Waffen, der den Treueid leiftet (18. Jahrhundert)

merellen, aber auch mit dem Deutschen Orden und den Herzögen von Polen verwickelt. Polen versuchte mehrfach gewaltfam, der Gebiete an der unteren Weichsel sich zu bemächtigen. Gelbst der Papst trat gegen diese Abergriffe ein. Als im Jahre 1271 wiederum ein Bürgerfrieg im Land tobte, rückten polnische Heere bis vor Danzig vor. Die Danziger Bürgerschaft unterstellte sich der Hoheit der Markgrafen von Brandenburg. Gleichzeitig versuchte der Deutsche Orden, sich Rechte in und über Danzig zu verschaffen. Die auf den Erwerb der Stadt gerichteten Bemühungen dieser deutschen Landes= herren waren zunächst ohne Erfolg. Sie traten sogar, nachdem die Serzöge von Pommerellen mit Mestwin II. im Jahre 1294 ausgestorben waren, in dem nun ausbrechenden Erbfolgekrieg gegenein= ander als Bewerber um die Herrschaft in Danzig auf; neben ihnen erschienen wiederum die Polen und auch die Rönige von Böhmen auf dem Rampffeld. Der Orden errang schließlich den Sieg. Die Böhmen und die Brandenburger sowie andere erbberechtigte Fürsten traten ihm ihre Ansprüche ab; die Polen, selbst ohne Unrecht, waren machtlos. Rönig Ra= simir von Polen hat noch 1343 den Orden feierlich als Herrn des Weichsellandes anerkannt, das dieser selbst schon seit 1308 in Sän= den hatte.

Genau hundert Jahre währte der Frieden. Die Rechtstadt dehnte sich nach allen Geiten aus; neben ihr entstand die Neustadt mit der Johanniskirche, die Vor= stadt mit der Kirche Peter und Paul, als selbständige Stadtgemeinde die Altstadt um St. Ratharinen und an der Weichsel die Jungstadt auf dem Gelände der heutigen Werften. Um Langen Markt entstand das Rathaus der Rechtstadt; nicht weit von ihm wurde die Marienkirche zunächst in Form einer Zasilika erbaut und einige Jahrzehnte darauf zur Hallenfirche umgestaltet. Der Artushof wurde als Börse und Stätte der bürgerlichen Geselligkeit begründet. Starke Mauern und zahlreiche Türme und Tore umgaben die Stadt. Der Deutsche Orden errichtete unter der Leitung des damaligen Dan= ziger Romturs, des späteren Hochmeisters Winrich von Aniprode an der Stelle der früheren Herzogsburg eine gewaltige neue Burganlage. Der Danziger Handel reichte nach Rauen in Litauen, nach Riga und Reval in Livland, nach Jütland und Finnland, durch den dänischen Sund nach Gotland und Flandern, nach England und Frankreich. Im Bunde der Deutschen Hanse nahm Danzig an den Rämpfen gegen Dänemark und gegen die Geeräuber in Wisby teil. Seine Ratsherren besuchten die Sansetage in Lübeck und die Ständetage in Marienburg. Der Landesherr, der Hochmeister des Deutschen Ordens, räumte der Stadt weitgehende Freiheit in der Gestaltung ihres Stadtbildes und ihrer Verfassung, ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen ein.

Dieses erste Jahrhundert des Friedens wurde abgelöst durch fünf Jahrzehnte inneren Ringens und äußerer Bedrohung. Das polnische Reich, seit 1386 mit Li= tauen vereinigt, rüstete zum Kriege gegen den Orden. Der Orden erlitt in der Schlacht bei Tannenberg 1410 durch den Verrat seines Adels eine empfindliche Niederlage; er schien vernichtet zu sein; Rönig Jagiello durch= zog als Sieger das Land. Sein Plan, die Grenzen seines Reiches bis an die Rüste der Ostsee auszudehnen, scheiterte jedoch schon bald an dem Widerstand, den diesem der Verteidiger der Marienburg, Heinrich von Plauen, entgegensetzte, und an der Unfähigkeit und Unfertigkeit seines Staatswesens. Der Orden war seitdem bemüht, die Rräfte feines Reiches ftraffer zusammenzufassen; er engte die Freiheiten und Rechte der Städte ein. Diese beschlossen im Bunde mit dem Landadel und den Bischöfen und Übten, nachdem sie einmal die innere Schwäche des Ordens gespürt hatten, ihr Schicksal künstig allein zu meistern. Der Preußische Bund, an dem Danzig führend beteiligt war, wollte das Weichselland gegen Bedrückung durch den Orden wie gegen äußere Gefahren schützen. Der Orden, schlecht geführt und beraten, widersetzte sich dem Verlangen der Stände nach Beteiligung an der Landesregierung. In die Rämpfe der Stände gegen den Hochmeister mischte sich wiederum Polen ein. Im Frieden von Thorn 1466 wurden die Stände im Weichsellande und im Ermlande als



Ständestaat anerkannt; er war vom Orden, der auf die Gebiete um Königs= berg und Marienwerder beschränkt blieb, unabhängig und nur durch lodere Personalunion mit der Krone Polens verbunden. Der jeweilige König von Polen follte, wenn er die Rechte und Freiheiten der Stände beschworen hatte, von ihnen als Schutherr anerkannt werden. Raiser und Fürsten des Deutschen Reiches hatten ihnen ihren Beistand versagt. Die Schwäche des Reiches ließ die politische Zerspaltung des Preußenlandes, die erneute Schaffung eines Weichselkorridors zu.

Die deutsche Stadt Danzig hatte dem Bruch mit dem Orden lange widerstrebt. Als er wegen der unlösbaren Spannungen zwischen Ständen und Hochmeister unvermeidbar geworden war, übernahm sie die Führung der weichselländischen Städte. Sie ließ sich, vorsichtig und durch Ersahrungen gewißigt, durch den König Kasimir von Polen ausdrücklich ihre volle

politische Selbständigkeit bestätigen. Die Stadt übte fortan 31/2 Jahrhunderte unumschränkt ihre Wehrhoheit, Gerichts= barkeit, innere Verwaltung, diplomatische Vertretung gegenüber dem Auslande, Verfügung über Safen und Zölle sowie alle anderen Rechte aus, die einem politischen Gemeinwesen damals zukamen. Die Personalunion mit der Rrone Polens wirkte sich nur dahin aus, daß der jeweilige Rönig, nachdem er ihre Selbständigkeit bestätigt hatte, als Schußherr Danzigs beschränkte und belanglose Ehrenrechte empfing, einige tausend Gulden aus dem Stadtsäckel, gastfreien Aufenthalt in der Stadt für drei Tage mit seinem Gefolge, aber ohne Militär. Trop mehrfach geäußerten Wunsches wurde ihm keine Residenz zugebilligt; die Ordens= burg, die schon Rasimir verlangte, wurde von den Bürgern abgebrochen, damit sie nicht zur polnischen Zwingfeste würde. Der polnische Rönig hat selbst einen eige= nen Speicher, in dem das für ihn über Danzig zu versendende Getreide lagern follte, erst nach jahrhundertelangen, ver= geblichen Bemühungen eingeräumt er= halten. Eine Einwirkung Des Staates polnischen auf die Verhältnisse war Danziger von vorneherein ausgeschlof= sen; aber auch eine Einmischung des Königs war nur möglich, wenn ein Teil der Bürger ihn gegen den anderen zu Hilfe oder als Schiedsrichter herbeirief. Es ist stets zum Schaden Danzigs ge= schehen, wie damals, als der König auf Wunich einer kleinen, regierenden Min= derheit die Einführung der Reformation blutig unterdrückte. Sie ist trotzem wenige Jahre darauf in der Stadt zur Durchführung gelangt. Danzig wurde fogar der wichtigste Vorposten der refor= matorischen Bewegung deutschen im Osten und damit zum erfolgreichen Widersacher aller gegenreformatorischen, jesuitischen und deutschseindlichen Mächte im deutschen Nordosten; wurde doch lett= lich der Rampf für die Lehre Luthers gleichzeitig zum Rampf für das Deutsch= tum. Das in Danzig 1558 errichtete akademische Gymnasium war lange gleich der Universität in Königsberg die Trußburg deutscher Forschung und Gelehrsam= feit in den Auseinandersetzungen deutschen und fremdvölkischen Geistes nicht nur im Weichselland, sondern auch in ganz Polen und im Valtenlande. In Danzigs Mauern strömten namhafte Rünftler, Dichter und Musiker zusammen, als, wie im Dreißigjährigen Rriege, die Flammen des Rrieges überall aufloder= ten. Die prachtvollen Bauten im Stil der niederdeutschen und niederländischen Renaissance und des Barocks, das Grüne Tor, das Hohe Tor, das Langgaffer Tor, das Altstädtische Rathaus, das Große Zeughaus und zahlreiche Bürgerhäuser, zeugen mit ihrer kunstvollen Einrichtung von dem Geschmack und dem Reichtum der Danziger Bürgerschaft.

Danzig war mit 50 000, um die Mitte des 17. Jahrhunderts sogar mit 70 000 Einwohnern wiederum eine der größten deutschen Städte. Es war immer noch ausschließlich von Deutschen bewohnt. Die Fremden, die Engländer, die Litauer, die Polen, galten nur als "Gäste"; sie waren den Zürgern in keiner Weise gleichberechtigt; sie dursten sogar nach dem das

mals geltenden hansischen Gästerecht auch miteinander nur durch Vermittlung eines Danziger deutschen Raufmannes ihre Handelsgeschäfte abschließen. Die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts waren nach der Ordenszeit die zweite Wütezeit der Danziger Wirtschaft und Rultur. Ihre Leistungen wurzelten in der freien Selbstbestimmung der Vevölkerung über ihr Schickfal.

Diese Freiheit wurde zwar immer öfter bedroht. Der polnische Staat er= strebte mehrmals die Unterwerfung der Stadt unter seine Herrschaft. Der polnische Reichstag zu Lublin verkündete 1569 die Eingliederung des preußischen Ständestaates in das polnische Reich. Die Stände widersprachen. Bürgermeister und Ratsherren von Danzig wurden von den Polen eingekerkert. Ein Teil des Land= adels und die katholische, damals deutsch= feindliche Geistlichkeit übten wiederum Verrat. Ein großer Teil des Weichsel= landes kam unter polnische Verwaltung. Nur die Städte und die ausgedehnten deutschen Zauernsiedlungen an der Weich= sel widersetzten sich der Verpolung. Dan= zig übernahm die Führung in diesen Rämpfen. Uls der polnische Stephan Bathorn 1577 die Stadt mit seinem, leider zum Teil aus deutschen Hilfstruppen bestehenden Seer einschloß, war die Bürgerschaft zu jedem Opfer bereit.

"O Danzig, halt dich feste, du weit berühmte Stadt. — Der Feind will dich verieren, drum tu nicht mehr traktieren und faß eines Mannes Mut. — Dem Feind tu widerstreben, laß dich nicht weiter ein."

So sang ein Deutscher jener Tage. Das heer des polnischen Königs erlitt eine schwere Niederlage und mußte abziehen. Die Freiheit der Stadt war gerettet. Polen vermochte fortan nicht mehr Entscheidendes gegen Danzia unternehmen, obwohl die Ber= suche, die Einheit der Bürgerschaft zu unterhöhlen, den Jesuiten Eingang zu verschaffen und die Rechte der Polen in Danzig zu vermehren, nicht aufhörten. Rur wurde die Stadt sehr zu ihrem Schaden in Kriege verwickelt, die zwischen



Danzig: Rundgebung der Danziger Zevölkerung am 23. März 1919 am Hohen Tor (Stockturm) für das Verbleiben Danzigs und der Provinz Bestpreußen bei Preußen und dem Deutschen Reich

Polen und Schweden, später auch zwischen Brandenburg-Preußen, Rußland und Frankreich um die Herrschaft im Weichsellande ausbrachen. Mit Mühe wurde die Neutralität aufrechterhalten und damit die "Freiheit" gesichert.

Empfindlich machte der Manael des Schutzes durch einen mächtigen deutschen Staat sich bemerkbar. Der Große Rurfürst, Friedrich Wilhelm von Brandenburg, auch sein Sohn, König Friedrich I., versuchten zwar gelegentlich, ihren Einfluß geltend zu machen. Aber erst mußte der preußische Staat sich den Rücken decken gegen Frankreich und Habsburg, ehe er das Erbe des Deutschen Ordens im Weichsellande antreten konnte. Nur der Restteil des Ordensstaates, der seit 1525 unter dem letzten Hochmeister, dem Markgrafen Albrecht von Hohenzollern, zum weltlichen Herzog= tum umgebildet wurde, war seit 1618 mit den Besitzungen der Hohenzollern in der Rurmark unter einer Herrschaft ver= einigt. Der Friede zu Oliva, der 1660 in dem Danzig benachbarten Kloster geschlossen wurde, sicherte dem Großen Rurfürsten die Souveränität über das herzogliche Preußen zu und gestattete ihm und seinen Nachfolgern, von Königs= berg aus und später auch von Stettin den Vormarsch an die Weichsel anzutreten; aber erst Friedrich dem Großen war der Erfolg beschieden. Durch friedliche Vereinbarung mit Österreich und Rußland gewann er 1772 das deutsche Weichselland und stellte damit die natürliche und geschichtlich gewordene, erst durch den Eingriff Polens gewaltsam zerstörte Einheit des Preußenlandes von Elbing bis nach Bromberg und von Memel bis nach Lauenburg und Bütow wieder her. Nur die beiden großen Städte Danzig und Thorn mit ihren Landgebieten wurden auf Betreiben Englands und Ruflands von diefer Rege= lung zunächst ausgenommen und erst 1793 dem preußischen Staate einge= gliedert und dadurch mit ihrem eigentlichen Sinterland verbunden. Die Förderung der Landwirtschaft und des bürgerlichen Gewerbestleißes durch die preußische Regierung hob sogleich Handel und Verfehr. Die Bevölkerung vermehrte sich. Runst und Wissenschaft wurden erneut gepflegt. Damals hat Fichte einige Jahre in der Nähe Danzigs gewirkt, Arthur Schopenhauer wurde in der Stadt selbst geboren; auch Johann Daniel Falk wuchs dort aus, der Dichter des Liedes: "O du fröhliche Weihnachtszeit."

Wiederum wurde aber bald darauf von außen her die ruhige Entwicklung unterbrochen. Napoleon verfügte Frieden zu Tilsit 1807 die Abtrennung Danzias preußischen vom Staate und erklärte es zu einer nur scheinbar "Freien Stadt". Franzöfische Generale und Beamte plünderten die Bürgerschaft aus; zwei Belagerun= gen, 1807 und 1813, zerstörten zahlreiche Bauwerke. Verarmt und zugrunde gerich= tet kehrte Danzig erft 1814 in den Verband des preußischen Staates zurück. Er= neut war die Einheit des Preußenlandes wiederhergestellt; denn auch Thorn und das Rulmerland hatte der Rorse zeit= weilig Preußen entriffen. Nur eins hatte er trot aller Feindschaft nicht getan: er hatte das Vindeglied zwischen Ostpreußen und Pommern, Pommerellen, dem preukischen Staate belassen; er hatte nicht einen Weichselkorridor zwischen Polen und der Oftsee geschaffen.

Danzig wurde die Hauptstadt der wieder neu begründeten Proving Westpreußen; es wurde nicht nur zum Sitz zahlreicher Behörden und einer starken Garnison. Es wurde auch, nach= dem die Schäden der Franzosenzeit über= wunden waren, wieder der wirtschaftliche und kulturelle Mittelpunkt des deutschen Weichsellandes. Denn auch in ihm hatte in den Jahrhunderten polnischer Gewalt= herrschaft das Deutschtum nicht ausge= rottet werden können. Die preußische Regierung hat im 19. Jahrhundert die westpreußische Land= und Forstwirtschaft, das Gewerbe in den kleinen Städten, die Industrie in den größeren Städten, wie in Elbing, Graudenz, Thorn und vor allem in Danzig felbst, tatkräftig ge= fördert. Werften entstanden, auf denen

Schiffe der deutschen Handelsmarine und der Kriegsflotte gebaut wurden; Zucker= raffinerien, Mühlen, Unlagen der Verkehrs= und Holzindustrie dienten der Aus= nutung der Erzeugnisse des Bodens. Ob= wohl die ruffische Zollpolitik die Ausfuhr aus Polen nach Danzig erschwerte, stieg der Umsatz im Danziger Safen zu der gleichen Söhe an, die er einst im 16. und 17. Jahrhundert gehabt hatte. Mit seinem Hinterland und zum Teil weit darüber hinaus mit den Gebieten von Oberschlesien, Ostpommern und dem westlichen Ostpreußen eng verbunden, ging Danzig zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer neuen, dritten Blütezeit entgegen. Es wurde zur modernen Großstadt, die wegen ihrer geschichtlichen Denkmäler und Runftschäte, der landschaftlichen Schön= heit ihrer Umgebung und ihrer Badeorte auch von Fremden mehr und mehr aufgesucht wurde.

Wiederum wurde nach genau 100 Jah= ren die Friedenszeit jäh unterbrochen. Danzig wurde in den Strudel des großen Weltkrieges hineingeriffen. Der Einfall der Ruffen, der auch Danzig galt, wurde anfangs siegreich abgeschlagen; als aber die deutsche Abwehrfront an der inneren Uneinigkeit des deutschen Volkes zusam= menbrach, wiederholte sich das Schickfal, das Danzig nach dem Zerfall des Ordens= staates in der Mitte des 15. Jahrhunderts und nach der Niederlage des preußischen Staates im Jahre 1806 zuteil geworden war. Die Stadt wurde aus dem Verband des sie zuvor umgebenden und schützenden Staates herausgelöst und mußte sich damit zufrieden geben, wiederum wenigstens als "Freie Stadt" ihr weiteres Dasein zu fristen. Diese "Befreiung" geschah gegen den in einstimmigen und in machtvollen Rundgebungen bezeuaten Willen der Bevölkerung. Sie widersprach der Abtretung Danzigs vom Reich ebenso lebhaft wie der zeitweise ge= planten Eingliederung in die neu errich= tete Republik Polen. Obwohl die Machthaber von Versailles selbst zugeben mußten, daß die Bevölkerung Danzigs zu 97% deutschen Volkstums war, wurde ihr Volkswille ebenso wenig geachtet, wie der Wille jener Bevölkerungsgruppen, die, gleichfalls ohne gefragt zu werden, im Weichselforridor dem polnischen



## Der Dreiländerstein

an der Grenze zwischen Korridor, Danzig und Oftpreußen

Ein schmaler Pfad. Ein grauer Stein: Soll hier des Reiches Grenze sein? Ist hüben Land, ist drüben Land: Und doch der gleichen Sprache Band — Auf schmalem Pfad ein grauer Stein Kann niemals Blutes Grenze sein!

Hansulrich Röhl

Staate zugewiesen wurden. Das Recht der Selbstbestimmung, das die alliierten Mächte vor Abschluß des Waffenstillstandes feierlich allen Völkern und Volksgruppen zugesichert hatten, wurde in beiden Fällen schnöde mißachtet. Das deutsche Volk sollte zerschmettert, Polen als Gendarm an der Oftgrenze des verfleinerten Reiches gestärkt, der Weichsel= korridor im Fleisch des deutschen Volks= körpers eine unheilbare, zum Siechtum führende Wunde bilden. Die "Freie Stadt" wurde dem Schutz des Völker= bundes unterstellt; ihrer Bevölkerung wurde das natürliche Recht der Gelbst= verteidigung versagt; ihre Wirtschaft, die vorher im deutschen Lebensraum ver= ankert war, wurde an das polnische Zoll= gebiet angeschlossen; der innere Zwist der Parteien wurde nach Rräften geschürt. Polen hoffte durch völkische Unterwande= rung, durch militärische Drohungen und schließlich auch durch die zunehmende wirtschaftspolitische Abschließung Danzigs von seinem Hinterland die Unterwerfung der Danziger unter den weißen Adler zu erzwingen.

Polen hat die Rechnung ohne den überlieferten Freiheitswillen der Danziger gemacht. Denn darüber waren sich alle Danziger, welchen Parteien oder welchen Bekenntnissen sie sonst auch anzehören mochten, von Unfang an einig: Wir sind deutsch und wollen niemals polnisch werden! Gerade das Verhalten Polens mit seiner grenzenlosen Gehässigseit gegen alle Deutschen, mit seinen kleinlichen Sticheleien, mit seiner großspreche

rischen Dreistigkeit hat die Danziger Bevölkerung durch Leiden und Ersahrung geeinigt. Als der Ruf des Führers an sie erging, ist sie ihm gesolgt. Seit dem Jahre 1933 hat die Freie Stadt, deren Versassiung noch demokratischer und liberaler war als die Versassung von Weimar, eine nationalsozialistische Regierung und wird seitdem ausschließlich nach nationalsozialistischen Grundsähen verwaltet und geführt.

Schon bald zeigten sich die Folgen dieses geistigen Anschlusses. Die einst weite Schichten umfaffende Arbeitslofigfeit wurde beseitigt; neue Zauten wurden geschaffen; das alte Stadtbild wurde verschönert; Industrie und Handwerk be= gannen unter Arbeitermangel zu leiden. Nur der Handel konnte sich unter der polnischen Zollaesetzgebung nicht erholen: sein Bereich wurde immer wieder von der polnischen Wirtschaftspolitik zugunften von Gdingen eingeengt. Der Hafen, die Lebensader des hansischen Danzigs, blieb dem internationalen Hafenausschuß unterstellt. Die Grenzen nach Pommerellen wurden immer fühlbarer, besonders seitdem in den letzten Monaten das dort anfässige Deutschtum brutal verfolgt und unterdrückt wurde. Aber der Wahnsinn der Grenzziehung von Versailles wird durch solche Maß= nahmen nur immer deutlicher und schließ= lich auch jenen bewußt, die selbst an ihr schuldig gewesen sind. Damit ist die Ge= schichte Danzigs und des Weichsellandes vor einer neuen Wende angelangt. Sie steht unter dem Wort und dem Befehl des Führers.

#### Otto Martin

## Westpreußen — Pommerellen — Korridor

Grundfragen des Korridorproblems

Das Gebiet des unteren Laufs der Weichsel vom Weichselfnie bei Thorn im Süden bis zur Weichselmündung ist unter den verschiedenartigsten Bezeichnungen bekannt. Die historische Bezeichnung "Preußen" lebt, was durchaus kein Zu= fall, sondern sehr bezeichnend ist, in dem Namen der Proving Westpreußen fort, die im Jahre 1919 ohne Abstimmung vom Deutschen Reich losgetrennt wurde. Geitdem ist dieses Gebiet als "polnischer Rorridor" in der ganzen Welt zum poli= tischen Begriff geworden. Auch in diesem Fall gilt das Sprichwort: nomen-omen. Die Bezeichnung "Korridor" hätte sich wohl keinesfalls so unausrottbar in der politischen Vorstellungswelt eingenistet, wenn sie nicht das Provisorische der territorialen Lösung von Versailles in so tref= fender Weise charakterisieren würde. Aus diesem Umstand und aus dem Unsicher= heitsgefühl, das Polen seit der Abtren= nung in dem Besitze dieses Gebietes emp= findet, ist die außerordentlich große Emp= findlichkeit zu erklären, mit der man sich polnischerseits gegen diese Bezeichnung auflehnt und sie durch die Bezeichnung "Wojewodichaft Pommerellen" zu ersetzen sucht. Man wird sich daran er= innern, daß noch am 5. Mai dieses Jahres der polnische Außenminister mit kaum verhohlenem Ürger die Bezeichnung "Rorridor" als unanwendbar zurückwies. was allerdings in der sehr konsequenten politischen Terminologie besonders der angelfächsischen Länder keinen besonderen Eindruck zu machen scheint.

Die drei erwähnten Bezeichnungen, Westpreußen, Korridor, Pommerellen, für das gleiche Gebiet beinhalten tatsächlich den Gesamtumsang dieses entscheidensen europäischen Problems. We stpreu= ßen — das ist die entscheidende Frage des natürlichen Zusammenhangs der deut-

schen Reichsgebiete, der durch die Loslösung deutschen Volksbodens im Jahre 1919 finnlos zerstört wurde; Pomme = rellen — das ist die polnische Präten= tion, in diesem Gebiet "altpolnischen Boden" zurückgewonnen und einen inte= grierenden Bestandteil dem neuen polnischen Staat eingefügt zu haben. In dem Wort liegt zugleich das bisher ungelöste Problem beschlossen, die mangelnde 3u= gehörigkeit der ehemaligen Westpreußen zu Polen zu überwinden. In dem Wort "Rorridor" schließlich liegt dieser ganze große Fragenkomplex beschlossen, der die Welt seit 1920, man alljährlich mehrere fann fast sagen, Wochen lang in hoher und höchster Spannung gehalten hat; es bezeichnet das Problem eines im Jahre 1919 geschaffenen territorialen Zustandes, der an sich unhaltbar ist und nach Worten des französischen Marschalls Foch die Wurzel des nächsten Rrieges bilden müffe.

#### I. Der Rorridor als Faktor in der polnischen Außenpolitik.

Das Korridor=Problem, das seit 1920 einen der größten Unsicherheitsfaktoren in der europäischen Politik darstellt und in engstem Zusammenhang mit der eben= falls ungelösten Danziger Frage steht, spielt in der polnischen Außenpolitik eine hervorragende oder sogar die wichtigste Rolle. Der Versuch Polens, die Existenz eines "Rorridor=Problems" aus begreif= lichen Gründen überhaupt in Abrede zustellen, wird durch die Tatsache eindeutig widerlegt, daß dieses Problem nicht nur unleugbar für Deutschland besteht, son= dern daß auch alle Bemühungen der pol= nischen Außenpolitik darauf gerichtet sind, durch Bündnisse und Vereinbarungen mit anderen Mächten den Schutz der von

Deutschland nicht garantierten polnischen Weftgrenzen zu erreichen, daß ferner auch die polnische Innenpolitik mit gleicher Ronfequenz dasselbe Ziel der Sicherung dieses problematischen Territorialbesites von innen her verfolgt, wobei die Ent= deutschung und die Stärkung des polni= Elementes dieser Provinz Dosen und Sauptwaffe dienen muß. Oberschlesien sind in diese Sicherungs= maßnahmen zwar auch einbezogen, erscheinen nach der Meinung der polnischen Öffentlichkeit aber nicht in der gleichen Weise gefährdet wie Pommerellen und der angrenzende Netzegau.

Für Polen ist die "Wojewodschaft Pommerellen" nicht nur ein außenpolitissches, sondern infolge der hier vorliegenden besonderen Verhältnisse und des Verölkerungsaufbaues in dem gleichem Umfange auch ein innerpolitisches Problem, das seit jeher mit größter Ausmerksamkeit und Empfindlichkeit behandelt worden ist. Außen- und Innenpolitik arbeiten in dieser Frage eng zusammen, wobei der Außenpolitik die Ausgabe zufällt, die insternationalen Voraussehungen für eine hemmungslose Auswirkung der innerpolitischen Maßnahmen zu schaffen.

Polens Außenpolitik wird, wie kaum bei einem anderen Staat, durch feine un= günstige geographische Lage bestimmt, die ihm in der Vergangenheit bei den frühe= ren Teilungen bereits einmal zum Ver= hängnis geworden ist. Der polnische Staat liegt wie ein Reil zwischen den beiden großen Ländern Deutschland und Rußland. In den ersten anderthalb Jahrzehn= ten seines Bestehens hat Polen jede engere Zusammenarbeit mit einem dieser großen Nachbarstaaten peinlich vermieden. Es war das gefügigste Werkzeug in den Händen Frankreichs und hat dessen Poli= tik auf internationalem Voden jederzeit rüchaltlos mitgemacht, ganz besonders dann, wenn eine Spitze gegen Deutschland zu erkennen war. In den Jahren bis 1933 fiel die lette Entscheidung über die polnische Außenpolitik immer in Paris. Es war eine Selbstverständlichkeit, daß die polnischen Außenminister auf ihren Reisen nach und von Genf regelmäßig in Paris Station machten und hier die Richtlinien für ein gemeinsames Vorgehen beider Länder festlegten, das nicht

immer im Interesse Polens lag. Underthalb Jahrzehnte wurde die polnische Ausschließlich von der Furcht vor Deutschland bestimmt, von der Furcht, daß Deutschland bei günstiger Gelegenheit die Revision der polnischen Westgrenzen anmelden und seinen niemals aufgegebenen Forderungen durch friedliche oder gewaltsame Mittel durchzusehen versuchen könnte.

Bis 1933 war das vollkommen ent= waffnete und vom Parteienkampf durch= tobte Deutschland machtpolitisch ohne Einfluß. Auch von sowjetrussischer Seite drohte Polen seit dem polnischen Sieg über Rußland im Jahre 1920 keine beson= dere Gefahr, da das Chaos in dem sowjet= ruffischen Reich zwar eine versteckte Wühlarbeit, nicht aber eine zweite bewaffnete Auseinandersetzung mit Polen zugelassen hätte. Polen wäre also, mehr als dies in Zukunft der Fall sein kann, in dem ersten Jahrzehnt seines Bestehens in der Lage gewesen, ohne Gefährden seiner Grenzen eine felbstständigere und von Paris freiere Politik zu führen. Wenn es sich bedingungslos in das französische Fahrwaffer begab, so war dies ein Eingeständnis seiner inneren Schwäche, die sich aus der mangelnden Konsolidierung im Innern ergab.

Die Rückversicherung bei dem damals übermächtigen Frankreich enthob. Polen der Sorge, ein gutes Einvernehmen auch mit seinen kleineren Nachbarländern ber= beizuführen, wodurch es sich die Chancen für eine führende Rolle in Ofteuropa ver= scherzte und bis heute den damals er= richteten Wall des Mißtrauens nicht durchbrechen konnte. Bei Litauen war die Besetuna des Wilna=Gebiets Polen die Ursache einer ununterbrochenen Rrise; die Beziehungen zu Prag erfuhren durch Grenzstreitigkeiten und durch die Unterdrückung der polnischen Minderheit in der Tschechoslowakei eine ständige Trübung. Gelbst mit Lettland nahmen die Ronflikte kein Ende. Einzig mit Rumänien, das ebenfo wie Polen seine Grenzen weit in das ehemalige ruffische Reich vorgeschoben hatte, kam es zum Abschluß eines Defensivbundniffes, deffen Begenstand die Sicherung der beiderseitigen Ost= grenzen war.



Oftpreußens "Zugang" zur Weichfel. Un ber Weichfelgrenze bei Aurzebrach

Gegenüber der in der polnischen Presse und in zahllosen Versammlungen syste= matisch geschürten Feindschaft gegen Deutschland traten die Gegenfätze zu den anderen Nachbarstaaten allerdings mehr in den Hintergrund. Deutschland wurde in der polnischen Öffentlichkeit als der Feind Polens hingestellt, weil es die Ubtretung der früheren deutschen Gebiete, vor allem Pommerellens, nicht anerkannt hatte und das traurige Schickfal der deutschen Minderheit in diesen Gebieten mit leidenschaftlicher Unteilnahme verfolgte. In der Absicht, Polens Basis bei einer als unvermeidlich angesehenen Auseinandersetzung mit Deutschland zu verbreitern, gingen und gehen weite Rreise in Polen sogar so weit, die Einbeziehung Danzigs und Oftpreußens in den polnischen Machtbereich zu fordern. Oft hatte es damals den Unschein, als ob Polen, gestütt auf das Bündnis mit Frankreich, die Schwäche Deutschlands ausnutzen und diese Pläne in die Wirklichkeit umsetzen wollte. Die deutsch-polnische Spannung war 14 Jahre hindurch eine geradezu un-

abänderliche Gegebenheit, auf der die politischen Konstellationen in Europa aufgebaut werden konnten.

Als daher im Jahre 1933 neue Wege beschritten wurden, die am 26. Januar 1934 zum Abschluß eines deutsch-polnischen Freundschaftsvertrages führten, mußte diese Entspannung im Often Europas wie eine unerhörte Sensation wirken. Denn fie änderte mit einem Schlage die Voraussekungen für das bis dahin bestehende europäische Gleichgewicht, das in der einseitigen Vorherrschaft Frankreichs und der Niederhaltung Deutschlands seinen Ausdruck gefunden hatte. Wie war es zu dieser überraschenden politischen Umstel= lung Polens, die eine glatte Abkehr von Frankreich bedeutete, gekommen? waren hierfür selbstverständlich keinerlei Gefühlsmomente, sondern allein das nüch= terne Inrechnungstellen der neuen Lage in Europa maßgebend, durch die Polen in eine gefährliche Zwangslage gekommen war. Polen hätte das Nichtangriffsabkom= men mit Deutschland zweifellos nicht ab= geschlossen, wenn es sich von ihm nicht er=

hebliche Vorteile versprochen hätte. Es war für Polen insofern von größtem Wert, als es eine zehnjährige Atempause an seiner Westgrenze und außerdem die Möglichkeit zu einem selbständigeren außenpolitischen Rurs erhielt. Damit waren zum ersten Maledie Bor= aussehungen für eine polnische Großmachtpolitik gegeben. Trop dieser Vorteile und der unvermeidlichen 3wangläufigkeit, die Polen den Weg zur Verständigung mit Deutschland gewiesen hatten, fand das Abkommen in Polen eine mehr als fühle Aufnahme. Der größte Teil der polnischen Öffentlichkeit stellte seine Angriffe gegen Deutschland und die Minderheit in Dommerellen deutsche nicht einen Tag ein, und selbst der größte Teil der Regierungspresse schloß sich dieser unfreundlichen Haltung schon nach furzer Zeit wieder an. Das Tempo der Entdeutschungspolitik wurde nur nach außen bin für eine furze Zeitspanne ver= langfamt, um bald wieder das frühere Ausmaß zu erreichen.

Schon nach furzer Zeit setzten Versuche zu einer französisch-polnischen Unnäherung ein, bei denen Polen dank des mit Deutschland abgeschlossenen Nichtangriffs= paktes als gleichberechtigter Faktor neben Frankreich auftreten und seine Forderun= gen durchsetzen konnte. Knapp zwei Jahre nach dem Abschluß des deutsch-polnischen Abkommens waren die Verhandlungen fo weit gediehen, daß der französische Generalstabschef einen Besuch in Polen und der polnische Marschall Rndz-Smigh einen Gegenbesuch in Frankreich machen konnte. Die wiedererfolgte Unnäherung wurde von der Presse beider Länder als die Vertiefung des polnisch-französischen Bündnisses gefeiert. Frankreich hatte als Preis für die jett nur bedingte polnische Unterstützung neben der Erneuerung der Garantie für die polnischen Westgrenzen eine größere Unleihe an Polen zu zahlen, durch die der polnische Staat in die Lage versett werden sollte, seinen Rüftungs= stand dem des benachbarten Deutschland anzupaffen. Von der Forderung, daß Polen engere Bindungen mit Sowjetruß= land eingehen sollte, hatte Frankreich bei ausgesprochen antibolschewistischen Einstellung Polens Abstand

müssen. Polen dagegen rückte wieder mehr von Deutschland ab, ohne allerdings die Fäden ganz abreißen zu lassen.

Trot der doppelseitigen Sicherung, des Bündnisses mit Frankreich und des Nicht= angriffspattes mit Deutschland, war eine gewisse Jolierung Polens unverkennbar, die es, um nicht die einzig mögliche Schluß= folgerung einer engeren Zusammenarbeit mit Deutschland ziehen zu müssen, durch zwei Aftionen in verschiedener Richtung zu durchbrechen suchte. Die eine war eine Unnäherung an England, um da= durch eine englische Bürgschaft für seine Westgrenzen zu erhalten. Dieser Versuch blieb folange erfolglos, wie England das Schwergewicht seiner Politik in West= europa und in den außereuropäischen Gebieten sah. Erst im April 1939 entschloß sich England, Polen in sein gesamteuro= päisches System der Einkreifung einzuschalten und sich so zum ersten Male seit 1919 wieder in Osteuropa zu binden. Die zweite Aftion Polens zieit: auf die Schaffung eines unter polnischer Führung stehenden ofteuropäischen 3 mi= schenblocks hin, dem die Staaten der Rleinen Entente und die baltischen Staaten angehören follten. Aber auch diese Lösung war zum Scheitern verurteilt, und zwar durch den polnisch=tschechischen Begen= satz im Güden und die polnisch-litauische Feindschaft im Norden. Es blieb nur das polnisch=rumänische Bündnis übrig, das aber nicht einmal für die Sicherung der Oftgrenze ausreichend erschien.

Nach der Wiedererstarkung Deutsch= lands wäre für Polen, das infolge seiner inneren Schwäche und der Tatsache, daß ein Drittel seiner Bewohner Minderheiten sind, machtpolitisch stark eingeengt ist, nur eine klare Entscheidung für einen seiner großen Nachbarn möglich gewesen. Polen hat diese Ronsequenz nicht gezogen. Ein Ausgleich mit Sowjetrußland wurde wegen der damit verbundenen Gefahr der Bolschewisierung des Landes abgelehnt, und auch die scheinbare Bereinigung der polnisch-sowjetischen Beziehungen im No= vember 1938 schuf da keine grundsätliche Wandlung. Alle politischen Gegebenheiten wiesen Polen auf den Weg einer engeren Zusammenarbeit mit Deutschland hin. Dieser Weg eines ehrlichen Ausgleichs



Die Grenze bei Groß-Nebrau Beichseldeich bei Groß-Rebrau. Unmittelbar am Fuße des Deiches verläuft die Grenze

ist aber durch das bewußt genährte Miß= trauen des polnischen Volkes gegenüber Deutschland und die Furcht vor einer nach polnischer Unsicht unausbleiblichen Uus= einandersetzung über Pommerellen und die jetigen polnischen Westgebiete versperrt. Aus dieser antideutschen Stimmung heraus begrüßt Polen jede gewesene, gegen= wärtige und zufünstige internationale Berwickelung, durch die Deutschland in der freien Entfaltung seiner politischen Möglichkeiten behindert wird. Der Besitz des Rorridors also macht Polen gerade= zu zum Unhänger einer ftändigen Spannung zwischen Deutschland und den West= mächten, zum Verfechter einer ständigen Bedrohung des allgemeinen Friedens= zustandes, da nur in einer solchen Atmosphäre der problematische Besitz des Ror= ridors gesichert erscheint. Durch nichts wird deutlicher bewiesen, als durch diese geradezu axiomatischen Voraussetzungen der polnischen Außenpolitik, daß ein Polen in seiner heutigen territorialen Ronstruftion an sich einen Unruhefaktor in Europa darstellt, deffen künstliche Aufrechterhaltung keinesfalls im Interesse des europäischen Friedens liegt.

# II. Westpreußen unter polnischer Serrschaft.

Die polnische Wojewodschaft Pomme= rellen, die eine Größe von 16 407 gkm hat und nach Polnisch=Oberschlesien die bisher kleinste der polnischen Wojewod= schaften war, ift der an Polen gekommene überwiegende Teil der Provinz Westpreußen. Bei Deutschland verblieben ift der Rreis Dt.=Rrone, Teile der Rreise Flatow, Ronitz, Schlochau, Rarthaus und Neuftadt, der größte Teil des Kreises Marienburg, Elbing, Marienwerder, Stuhm und Rosenberg. Polen hat ferner fleine Teile des Kreises Lauenburg und Bütow, sowie den größten Teil des oftpreußischen Rreises Neidenburg erhalten. Zum Freistaat Danzig sind außer den Rreisen Danzig und Danziger Niederung Teile der Kreise Neustadt, Karthaus, Dirschau, Elbing und Marienburg gefommen.

Bei der inneren Einteilung Pommerellens sind bis 1935 keine wesentlichen Anderungen vorgenommen worden. Lediglich der Rreis Mewe, der den abgetretenen Teil des Rreises Marienwerder bildet, ift liquidiert und dem Kreise Dirschau einverleibt worden; ferner sind die beiden nördlichen Kreise Neustadt und Putzig, um eine einheitliche Linie im Küstengebiet zu gewährleisten, zu einem Seekreis vereint worden, aus dem die Stadt Gdingen mit den inzwischen eingemeindeten Vororten abgetrennt und zu einem selbständigen Stadtkreis erhoben worden ist.

Eine grundlegende Underung der feit bestehenden Verwaltungsgrenzen Pommerellens ift erft durch das Gefet vom 11. März 1937 eingetreten, durch das aus politischen Erwägungen heraus das Gebiet der Wojewodschaft Domme= rellen erheblich vergrößert worden ift. Von dem Netegau find die Kreise Bromberg Stadt und Land, Hohenfalza Stadt und Land, Schubin und Wirsitz mit 375 000 Bewohnern und einem Flächen= inhalt von 4520 gkm, und von Rongreßpolen die vier Rreise Lipno, Nieszawa, Rypin und Włocławek mit 458 000 Ein= wohnern und 5352 gkm Pommerellen zu= geschlagen worden. Rennzeichnend für die politische Tendenz der am 1. April 1938 in Rraft tretenden Grenzänderung ift, daß der masurische Kreis Soldau von Pommerellen abgetrennt und der Woje= wodschaft Warschau zugeteilt worden ist. Das neue Großpommerellen hat einen Umfang von 25 437 qkm und rund zwei Millionen Einwohner.

Aus den gleichen Gründen find auch der Wojewohschaft Posen vier kongreßpolnische Kreise zugeteilt worden: Ratisch, Roko, Ronin und Turek mit 625 000 Einwohnern und einem Umfang von 6317 qkm, so daß diese Wojewodschaft nach der Abtretung der sechs Kreise des Netzegaues an Pommerellen eine Größe von 28 361 gegenüber bisher 26 564 kqm erhält. Ihre Einwohnerzahl erhöht sich von 2 150 000 auf rund 2,5 Millionen.

Die politische Tendenz dieser Grenzänderungen liegt auf der Hand, wenn berücksichtigt wird, daß damit die alten Teilgebietsgrenzen verwischt und vor allem Pommerellen zu einer selbständigeren Verwaltungseinheit mit wesentlich stärkerem polnische m Einschlag umgestaltet werden sollte. Eine Einheit stellen die neugeschaffenen Verwaltungs-

bezirke, weder in kultureller noch in wirtschaftlicher, historischer oder ethnographischer Sinsicht da; sie sind vielmehr ein unter dem Gesichtswinkel politischer Zweckmäßigkeit geschaffenes willfürsliches Gebilde ohne inneren Zusammenhalt. Auf der Landkarte ist die Grenze des früher zu Deutschland gehörenden Teilgebiets damit zwar ausgelöscht, der kulturelle und wirtschaftliche Unterschied, der krasser kaum gedacht werden kann, wird sie in Zukunft aber nur noch um so stärker hervortreten lassen.

Von besonderem Interesse sind die Bevölkerungsverhältnisse in Pommerellen, denn hier wohnen nicht nur Deutsche und Polen, sondern noch zwei weitere Volksstämme mit ausgesprochen eigner Prägung: die Raschuben und die Masuren, die von den Polen gern, aber ohne jede Verechtigung dem Polentum zugerechnet werden.

Im Jahre 1910 wohnten innerhalb der Grenzen des heutigen Dommerellen bei einer Gesamtbevölkerung von 965 000 Personen 421 000 Deutsche, 424 000 Polen. 110 000 Raschuben und 9000 Masuren. Die Zahl der Deutschen war also etwa ebenso groß wie die der Polen. Bei einer Volksabstimmung hätten sich zweifellos aber auch viele Polen für Deutschland ausgesprochen. Der über-Pommerellens in die polnische Staatsoberhoheit führte zu einer Entdeutschung des Gebietes, die in ihren Auswirkungen geradezu mit einer Völferwanderung verglichen werden kann, die in der Geschichte nur wenige Beispiele hat. Schon nach dem Abschluß des Waffenstillstandes im Jahre 1918 setzte eine allmähliche Flucht der deutschen Bevölkerung ein, die nach der Übergabe des Landes im Jahre 1920 ihren Höhepunkt erreichte. Nach der polnischen Volkszählung vom Jahre 1921 wohnten in Pommerellen noch 176 000 Deutsche. Der Verlust an deutschen Menschen betrug also bereits nach anderthalb Jahren polni= scher Herrschaft 58%. Nach einer im Jahre 1926 erfolgten privaten deutschen Zählung war die Zahl der Deutschen weiter auf 117 000 gesunken. Die polnische Volkszählung 1931 weist 105 000 Deutsche aus, eine Zahl, die zweifellos

Weich selniederung





Die Grenze bei Groß= Nebrau

Am gegenüberliegenden User erkennt man Renenburg an der Weichsel, das im Friedensvertrage von Bersailles zu Polen kam

um einige Tausend zu niedrig liegt. Denn eine zweite private deutsche 3ählung vom Jahre 1936 hat noch 107 000 Deutsche ergeben, obwohl hierbei natur= gemäß nicht alle Deutschen restlos erfaßt werden konnten. Für das Jahr 1937 kann man noch rund 108 000 Deutsche in Pommerellen annehmen. Von 1910 bis 1937 hat das Deutschtum Pommerellens also rund 313000 Personen oder mehr als 76% feines ursprünglichen Bestandes verloren. In Wirklich= feit ist der Verlust noch erheblich größer gewesen, da der Geburtenüberschuß in dieser Zahl nicht zum Ausdruck kommt.

Über die Raschuben und Masu=ren liegen einwandfreie Zahlen nicht vor, da sie bei den polnischen Volkszählungen stets den Polen zugerechnet werden. Wenn diese beiden Volksstämme den Polonisierungsmaßnahmen auch besonders stark ausgesetzt gewesen sind, so kann die Zahl der Raschuben aber immerhin auf mindestens 125 000 und die der Masuren infolge einer größeren Luswanderung auf etwa 6000 geschätzt werden.

Die größte Underung hat die Struftur der polnischen Bevölkerung in Pommerellen erfahren. In der polnischen Volkszählung vom Jahre 1931 werden 969 000 Polen ausgewiesen. Wenn man für dies Jahr 120 000 Raschuben, 6000 Masuren und ferner 3000 Personen abrechnet, die dem Deutschtum zuzuzählen sind, so kommt man auf die tatsächliche Zahl von 839 000 Polen. Bis 1937 ist das Polentum infolge des Bevölkerungszuwachses und der Einwanderung aus anderen pol= nischen Gebieten auf etwa 900 000 gestiegen. Der polnische Bevölkerungsanteil in Pommerellen ist also von 44 % im Jahre 1910 auffast 80 % im Jahre 1937 an = gewachsen. Seit 1910 hat die 3ahlder Polen um rund 476000 zugenommen und sich also mehr als verdoppelt.

Diese überaus starke Zunahme der polnischen Bevölkerung um fast eine halbe Million, die den Charakter Pommerellens grundlegend verändert hat, ist nur zu einem kleinen Teil auf den natürlichen Bevölkerungszuwachs, zum größeren

die Einwanderung aus anderen Ländern und polni= schen Gebieten zurückzuführen. Für die Beurteilung der Verhältnisse in Pommerellen ist die Kenntnis von der Zusammensetzung der polnischen Bevölferung von größter Wichtigkeit, da zwischen den in Pommerellen einheimischen und den aus Kongrefpolen und Galizien eingewanderten Polen infolge des grundverschiedenen Erlebens, der anderen Erziehung und Lebensauffassung eine tiefe völkische, kulturelle und wirtschaftliche Rluft besteht, die zu geradezu unüber= windlichen Gegenfätzen im polnischen Lager geführt haben.

Sofort nach dem Übergang Pommerellens an Polen setzte ein gewaltiger Zustrom von polnischen Einwanderern ein, der bemerkenswerter Weise in Dommerellen größer als in Posen war und dadurch schon die Zielrichtung der polnischen Entdeutschungspolitik erkennen ließ. Denn es ist nachzuweisen, daß die Polen aus den anderen polnischen Gebieten planmäßig nach Pommerellen gelenkt worden sind, um die unter den Deutschen herrschende Panikstimmung auszunuten und möglichst viel deutschen Besitz in polnische Sände zu bringen. Die Einwande= rer kamen aus Deutschland, Frankreich und Amerika, vorwiegend jedoch aus Rongrespolen und Galizien, um hier mit staatlicher Unterstützung deutsche Bauern= und Unsiedlungsarundstücke aufzukaufen. Wenn die größte Welle der Einwande= rung auch in den ersten zwei oder drei Jahren zu verzeichnen war, so dauerte der Zustrom aus Kongrefpolen und Galizien aber bis heute an. Die Mehrzahl der durch Unnullation, Liquidation, Unwendung des Vor= und Wiederkauf= rechtes enteigneten deutschen Grundstücke fam in die Hände dieser Einwanderer. Nebenher ging die Einwanderung in die pommerellischen Städte. Wenn diese in den ersten Jahren auch nicht das Ausmaß wie die Durchsetzung des flachen Landes erreichte. Erst später wurde auch hier der Zustrom von kongrespolnischen Raufleuten, Handwerkern, besonders aber Angestellten und Arbeitern immer größer.

In der gleichen Linie lag auch die Beamtenpolitik des polnischen Staates. Planmäßig wurden Zeamte aus Kon-

grefpolen und Galizien nach Dommerellen und die einheimischen Beamten nach den anderen polnischen Gebieten versett. Diese Aktion wurde besonders in den Jahren 1926 bis 1935 systematisch durch= geführt, so daß schließlich alle höheren und die Mehrzahl der mittleren und unteren Beamtenstellen mit aus anderen Gebietsteilen stammenden Beamten besett waren. Bemerkenswert ist auch hier, daß Pommerellen von dieser Magnahme erheblich stärker als Posen betroffen worden ift. Bei der seit 1927 in immer größerem Umfang zur Unwendung gekomme= nen Ugrarreform wurden die neugeschaffenen Siedlerstellen bis auf einen kleinen Bruchteil nur an Polen aus innerpolnischen Gebieten vergeben. Eine beson= ders starke Welle von landfremden Einwanderern hat außerdem Gdingen in den letten Jahren aufgenommen.

Die polnische Öffentlichkeit hat naturgemäß kein Interesse daran, genaue Untersuchungen über die Struktur des jett in Dommerellen wohnenden Dolentums anzustellen. Sie sucht im Gegenteil aus begreiflichen Gründen den Aufbau des Polentums als einheitlich hinzustellen. Ein einigermaßen genaues Bild fann man daher nur erhalten, wenn man Entwidlung rekonstruiert. haben 424 000 Polen in Pommerellen ge= wohnt. Zu ihrem Kulturkreis kann man die aus Deutschland, Frankreich und Amerika gekommenen Polen zurechnen. deren 3ahl auf etwa 40-50 000 zu ver= anschlagen ist. Ferner müssen dem ein= heimischen Polentum noch die polonisier= ten Raschuben, Masuren und Deutsche zugerechnet werden, die etwa 30-40 000 betragen dürften. Der Geburtenüberschuß dieser drei Rategorien, der einheimischen, eingewanderten und polonisierten Polen, beträgt etwa 165—170 000. Die als einheimisches Polentum zu rechnende Bevöl= kerung würde demnach insgesamt 659 000 bis 684 000 betragen. Von Pommerellen dürften nach anderen polnischen Provin= zen etwa 30—40 000 Polen verzogen sein.

Man geht nicht sehr fehl, wenn man die Zahl der einheimischen Polen mit 620—650 000 und die der aus Rongreß= polen und Galizien eingewanderten mit 250—280 000 beziffert. Die als land = fremd zu bezeichnende und



Die Weichsel bei Dirschau

Der Brückenkopf der Dirichauer Beichselbrücke auf dem Oftufer der Beichsel, der tief in das Hoheitsgebiet der Freien Stadt Danzig einschneidet

nicht in den kulturellen Rahmen der ehemaligen Provinz
Westpreußen hereinpassende
Bevölkerung beträgt also ein
Viertel bis ein Drittel der
gesamten polnischen Bevölkerung der heutigen Wojewodschaft Pommerellens.

Der Unteil des Gesamtpolentums an der Zewölferung Pommerellens macht, wie bereits erwähnt, rund 80 %, der der Deutschen, Raschuben und Masuren zusammen 20 % aus. Wenn man die polnische Volkszählung vom 9. Dezember 1931 zugrundelegt, die in vieler Hinsicht allerdings ungenau ist, da die Zahl der Deutschen zu niedrig und die der Raschuben und Masuren überhaupt nicht angegeben ist, so ergibt sich doch immerhin nachstehende interessante Verteilung der Zewölferung auf die einzelnen pommerelsischen Gegenden: Es wohnten

1. in den kaschubischen Nordkreisen Gdingen, Seekreis, Rarthaus, Berent: 16 000 Deutsche (6—7 %), 108 000 Polen (45,2 %) und 115 000 Raschuben (48,1 %);

2. in den mittelpommerellischen Rreisen

Dirschau, Stargard, Schwetz: 21 000 Deutziche (9,3 %) und 205 000 Polen (90,7 %);

3. in den westpommerellischen Rreisen Ronits, Tuchel, Zempelburg: 23 000 Deutsche (15,6 %), 120 000 Polen (81 %) und 5000 Raichuben (3,4 %);

4. in den südpommerellischen Rreisen Graudenz Stadt und Land, Thorn Stadt und Land, Chorn Stadt und Land, Culm, Briesen: 36 000 Deutsiche (11,6 %) und 275 000 Polen (88,4 %);

5. in den oftpommerellischen Kreisen Strasburg, Löbau, Soldau: 10 000 Deutsche (6,6 %), 136 000 Polen (89,5 %) und 6000 Masuren (3,9 %).

Wir stehen also vor der interessanten Tatsache, daß die Polen in den Nordkreisen, die von ihnen als die wichtigsten angesehen werden, eine Minderheit sind. Durch das Unwachsen der Einwohnerzahl Gdingens von 33 500 im Jahre 1931 auf 97 000 im Jahre 1939, ist allerdings gerade hier eine erhebliche Verschiebung eingetreten, da damit der polnische Verösterungsanteil 56,3, der kaschubische 38,6 und der deutsche nur noch 5,1% betragen würde. Das Deutschtum ist am stärksten in West- und Südpommerellen, am schwächsten in Nord- und Ostpommerellen.

In Posen ist die Zahl der Deutschen von 679 000 im Jahre 1910 auf 328 000 im Jahre 1921 und bis 1937 weiter auf 210 000 gesunken. Damit beträgt der Verlust des Deutschtums hier etwa 69 %. Insgesamt hat die deutsche Minderheit in Pommerellen und Posen 782 000 Personen oder 71 % ihres Vestandes verstoren.

Die große, Pommerellen innerhalb des polnischen Staatsverbandes zugedachte Aufgabe als Faktor einer kommenden Großmachtpolitik müßte vor allem eine geschlossene und einheitliche Haltung der polnischen Bevölkerung zur Voraus= setzung haben, wenn die politischen Pläne nicht ein Stoß ins Leere bleiben sollen. Die Beseitigung der inneren hemmungen und Widerstände, die in Pommerel= len größer als in jeder anderen polnischen Proving sind, sind für die Verwirklichung der weitgesteckten polnischen Ziele jedoch ein Unsicherheitsfaktor ersten Ranges, da ein Einsatz der gesamten polni= schen Bevölkerung hierbei nur sehr bedingt in Rechnung gestellt werden kann. Die Gegenfätze innerhalb des polnischen Lagers ergeben sich aus der uneinheit= lichen Grundeinstellung des polnischen Volkes, aus seinem Volkscharakter, dem geschichtlichen Werdegang und der un= überwindlichen Rlaffen= und Parteien= zerrissenheit.

Diese Schattenseiten werden in keiner Weise durch das unbändige polnische Nationalgefühl ausgeglichen, das zwar während einer anderthalb Jahr= hunderte dauernden politischen Unfreiheit lebendig geblieben, in Dommerellen aber bei weitem nicht so stark wie in dem übrigen Polen aus= geprägt ift. Ein Vergleich läßt fich nur mit Oberschlesien ziehen, wo die Bevölferungsverhältnisse ähnlich wie in Pommerellen find. Schon lange vor dem Weltkriege sahen die damaligen polnischen Führer das in Pommerellen wohnende Polentum als besonders gefährdet an und entfalteten daher hier eine lebhafte Tätiakeit zur Wiedererweckung und Ver= tiefung des polnischen Nationalbewußtseins. Es wurden auf ihre Veranlassung

Turnvereine, Gesangvereine, landwirtschaftliche Vereine, Volksbanken, Einund Verkaufsgenoffenschaften gegründet. In den höheren Schulen schlossen sich die polnischen Schüler vielfach in Geheim= zirkeln zusammen und entwickelten eine rege volkspolitische Tätigkeit. Durch Rreditgewährung suchte man gefährdeten polnischen Besitz zu erhalten und deut= schen Grundbesitz in polnische Hände zu bringen, mit dem Erfolg, daß trot der viel beschrieenen Tätigkeit der Preußischen Unsiedlungskommission der polnische Besitsstand fich erheblich vergrößern fonnte. In die gefährdeten pommerellischen Gebiete wurden junge, fanatisch polnisch eingestellte Polen als Leiter der polnischen Genossenschaften oder wirtschaftlichen Unternehmen entsandt, ferner auch junge polnische Urzte und Rechts= anwälte, die die politische und kulturelle Führung des örtlichen Polentums übernahmen. Eine besondere Rolle spielte die polnische Beistlichkeit, die im Begen= satz zu den deutschkatholischen Pfarrern ihre Nationalität immer über die Reli= gion stellte und der Hauptträger des polnischen Gedankens in Dommerellen war.

Uls Beispiel für die planmäßige polnische Offensive vor dem Weltkriege sei die Entwicklung der polnischen Gesang= vereine genannt, die zu deutscher Zeit ein wirksames Werkzeug der polnischen Propaganda waren. Ein in Danzig gegründeter polnischer Gesangverein "Lutnia" entfaltete bald in ganz Nordpommerellen eine rege Tätigkeit, indem er in den ein= zelnen Städten und Dörfern kulturelle polnische Abende und Theatervorstellun= Volkstänze, Gesangsdarbietungen gen. usw. veranstaltete. Der eifrigen Mitarbeit der polnischen Geistlichen war es zu verdanken, daß sogar in kaschubischen Gegenden, wie Neuftadt, Lufin, Rarthaus, Sierakowik, Sianowo, Gowidlino, Gullenschin, Parchau im Rreise Rarthaus, die Gründung neuer polnischer Gesangvereine ermöglicht wurde. 1909 traten die polnischen Gesangvereine zum erstenmal zu einer gemeinsamen Tagung in Neustadt zusammen, auf der die Gründung eines Verbandes der polnischen Gesangs= gruppen für Danzig und Nordpommerel= len beschlossen wurde. Die eigentliche Gründung erfolgte auf einer zweiten Tagung in Sierakowitz am 18. April 1910. Bezeichnenderweise wurde ein katholischer Geistlicher, der Pfarrer Dn= lewsti aus Gowidlino, zum Vorsitzenden des Verbandes gewählt. Die dritte Jahrestagung fand 1911 in Chmielno, die vierte 1912 in Berent und die letzte vor dem Weltfriege 1914 in Sierakowit statt. Bu gleicher Zeit hatte sich auch in Südpommerellen ein Zentrum der polnischen Besangsbewegung gebildet. Bei einer gemeinsamen Tagung in Graudenz am 22. August 1912 schlossen sich die beiden Verbände zu dem pommerellischen Ge= sangsverband zusammen. Nach einer Veröffentlichung des "Spiewak", des Organs der vereinigten polnischen Gesangvereine, vom 1. Juni 1912 gab es damals in Westpreußen 27 polnische Gesangsgrup= pen sowie 53 polnische Kirchenchöre mit zusammen 2740 Mitaliedern. Eine ähn= liche Entwicklung zeigten auch die ande= ren polnischen Vereine, die Volksververeine, der Sokol, die Genossenschaften und die polnischen Banken. Es ist Tatsache, daß das polnische Vereinswesen nie wieder eine solche Blütezeit erlebt hat wie zu deutscher Zeit, als die Polen noch eine Minderheit waren!

Die verstärkte politische und kulturelle polnische Offensive konnte jedoch nur wenig daran ändern, daß die große Masse des pommerellischen Polentums in passiver Haltung verharrte und von den polnischen Bestrebungen nur schwer oder gar nicht erfaßt werden konnte. Sinzu kam, daß sich durch zahlreiche Misch= ehen von Polen und Deutschen in vielen Gebieten eine neue Bevölkerungsschicht gebildet hatte, die eindeutig weder zum Deutschtum noch zum Polentum zu rech= nen war, die sowohl die deutsche Sprache wie auch das in Pommerellen gesprochene Polnisch beherrschte. Durch eine massen= hafte Abwanderung von polnischen Arbeitern nach dem westfälischen Industrie= gebiet wurde der Zerfall des Polentums noch gefördert. Fast alle polnischen Fa= milien in Pommerellen hatten auf diese Weise Verwandte in Westdeutschland, die an ihrer nationalen polnischen Sal= tung nicht mehr so stark festhielten und einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf ihre in Pommerellen verbliebenen Verwandten ausübten.

Diese zwischen den beiden Nationen stehende Bevölkerungsschicht hat sich bis heute hin gehalten. Sie ist besonders zahlreich in Neustadt, Putig, Dirschau, Schöned, Ronit und weniger zahlreich in Südpommerellen. Die dieser Schicht angehörenden Menschen bekennen sich, wenn ein anderer Ausweg, ein offenes Bekenntnis zu vermeiden, nicht übrigbleibt, einmal zum Polentum und bei einer anderen Gelegenheit zum Deutsch= tum. Ausschlaggebend sind fast immer die jeweilia von der einen oder anderen gebotenen materiellen Vorteile. Die Kinder werden entweder in eine deutsche oder auch in eine polnische Schule geschickt. Es kommt vor, daß aus ein und dersetben Familie ein Rind in die deutsche und ein anderes in die polnische Schule geht. Ein Musterbeispiel für diese nationale Unentschlossenheit bietet das Verhalten eines Bauern in der Nähe von Ronit, der von seinen sechs Rindern abwechselnd eins in die deutsche und eins in die polnische Schule geschickt hat, so daß drei seiner Kinder eine deutsche und die drei anderen eine polnische Erziehung erhalten. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang noch, daß zahlreiche katholische Lehrer in Pommerellen, die zu deutscher Zeit die besten Deutschen waren, 1920 mit fliegenden Fahnen in das polnische Lager übergingen. Als sich ihre Er= wartungen auf eine schnelle Beförderung nicht erfüllten und sie sich auch finanziell schlechter als in Deutschland gestellt sahen, entdeckten sie nach einigen Jahren wieder ihr deutsches Herz, traten schnell einem deutschen Verein bei, um sich ein Alibi für ihre deutsche Gesinnung zu verschaffen, und wanderten dann schleunigst nach Deutschland aus.

Trot des Druckes, der von den polnischen Behörden, und des Anreizes, der von der deutschen Volksgruppe auf die zu dieser Zwischenschicht gehörenden Menschen ausgeübt wird, eine klare Entscheidung zu treffen, verstehen sie es immer wieder, einer solchen aus dem Wege zu gehen. Es ist daher in zahlreichen Fällen volksommen unmöglich, eine einwandstreie Schlußfolgerung über ihre Nationalität zu ziehen. Diese Menschen sind eben weder Deutsche, noch Polen, sond ern

nur Pommereller. Für das Deutschtum sind sie belanglos und stellen, weil sie mitunter schon bei einem geringen Unlaß für einige Zeit in das polnische Lager übergehen, eher eine Zelastung dar. Immerhin ist diese nicht greisbare und zahlenmäßig nicht sestzustellende pommerellische Zwischenschicht ein bemerkenswerter Faktor und eine interestante Illustration zu der polnischen Zehauptung von der unzweiselhasten ethnographischen Zugehörigkeit dieses Gebietes.

Eine charafteristische Eigenschaft, die die pommerellischen Polen mit denen fast aller anderen polnischen Provinzen teilen, Minderwertigkeitsge= fühl gegenüber dem Deutschen und Deutschland. In dem Wilnaer "Slowo", der einzigen polnischen Zeitung, die seinerzeit aufrichtig und rüchaltlos eine Verständigung Polens mit für Deutschland eintrat, stellte der Sauptschriftleiter Mactiewicz fest, daß nur die im historischen Teil Litauens wohnenden Polen ein derartiges Gefühl nicht kennen. Seinen Ursprung hat dies Minderwertigkeitsgefühl in der Tatsache, daß die Polen die Schwächen des polnischen Nationalcharafters ebenso wie die geistige und menschliche Überlegenheit der Deutschen kennen und daher von einem ständigen Furchtgefühl nicht frei werden. Zu einem Teil wenigstens läßt sich hieraus der oft bei geringen Unlässen scheinbar unver= mittelt hervorbrechende haß gegen die deutsche Minderheit in Pommerellen und gegen das Deutsche Reich erklären. Das seit anderthalb Jahrhunderten geführte Leben als nationale Minderheit und das Wissen um die Überlegenheit der deutschen Rultur und des deutschen Charafters hat dazu geführt, daß die Deutschen in breiten Schichten der polnischen Bevölkerung Pommerellens als die Herren angesehen wer= d en, denen gegenüber man als einzelner Mensch eine offene Feindschaft vermeidet, die man aber hinter dem Rücken oder, wenn man in Massen auftreten kann, mit brutalen Mitteln befämpft. Diese aus Minderwertigkeitsgefühl geborene Haltung erklärt die zahlreichen Proteste, Rundaebungen und Ausschreitungen gegen Deutsche, bei denen der schrankenlos hervorbrechende Saß überrascht. Derartigen Ausbrüchen pflegt meistens eine ebenso schnelle Ernüchterung zu folgen, die sogar so weit gehen kann, daß viele der größten Seher und Schreier bei bekannten Deutschen ihre Unschuld oder Nichtbeteiligung an den Vorkommnissen zu beweisen suchen.

Durch Schule, Presse und Vereine wird. vorläusig noch mit geringem Ersolg, der Versuch gemacht, die Dinge umzusehren und bei den Polen das Gesühl des Herrentums gegenüber den Deutschen zu erwecken. Die Hochachtung der Polen vor den Leistungen des Deutschen Reiches ist allerdings so grenzenlos, daß in dieser Hinsicht jede auf die Stärkung des polnischen Nationalbewußtseins abzielende polnische Propaganda vergeblich bleiben wird.

Nach den bisherigen in jeder Richtung negativen Erfahrungen glaubt man in Pommerellen nicht mehr wie vielleicht vor 20 Jahren daran, daß Polen auch nur einen Bruchteil der planmäßigen deutschen Aufbauarbeit zu leisten imstande sei. Es ist unbestreitbar, daß die Wiedererstehung des polnischen Staates von den Pommerellener Polen durchweg mit ehrlicher Begeisterung begrüßt worden ist, teils aus innerer Überzeugung, teils aus recht materiellen Beweggründen. Die materialistische Einstellung muß über= haupt als eine der hervorstechendsten Charaftereigenschaften des polnischen Volkes angesehen werden. Eine Idee kann den Polen meistens nur dann schmackhaft gemacht werden, wenn greifbare Vorteile damit verbunden find. Go eröff= nete das Wiedererstehen Polens scheinbar ungeahnte Perspektiven: Unzählige Beamtenstellen und einträgliche Posten in Industrie und Handel waren neu zu be= setzen, und es erschien den Polen als durch= aus selbstverständlich, daß der deutsche Gesamtbesitz in Stadt und Land, die äußere Erscheinungsform des deutschen Herrentums, in kurzer Zeit in ihre Hände übergehen müßte. Die Wege zu einflußreichen Stellen und zu mühelosem Reich= tum schienen durch einen nie erhofften Blücksfall für jeden einzelnen Angehörigen der bisherigen polnischen Minderheit offenzustehen. Sofort nach der Übernahme des Landes begann aber auch der Ansturm auf den deutschen Besitz und

auf die Beamtenposten in Staats- und Rommunaldienst sowie auf die Stellen in Wirtschaftsbetrieben. Soweit deutsche Beamte zurückgeblieben waren, wurden sie so lange in ihren Amtern belassen, bis Polen sich oberflächlich eingearbeitet hatten. Auch aus allen Privat-Unternehmen, die in polnische Sande famen, wurden deutsche Angestellte und Arbeiter rücksichtslos entlassen und Polen eingestellt. Durch das massenhafte Ungebot von deutschem Besitz waren die Grundstücks= preise sehr gedrückt, und wer kein Geld besaß, konnte, wenn er nur einige Beziehungen hatte, enteigneten deutschen Besitz so gut wie kostenlos erhalten. Alle auf den polnischen Staat gesetzten Erwartungen schienen damit in Erfüllung zu gehen, denn sie ließen sich zunächst ja auf Rosten der Deutschen befriedigen. War es da nicht ein außergewöhnliches Glück, ein Pole zu sein? Ein goldenes Zeitalter schien für alle Polen angebrochen zu sein, und die schrankenlose Begei= sterung riß auch manch einen mit, der durchaus nicht so fest im Polentum verwurzelt war und die geringen Renntnisse seiner jett neuen polnischen Mutter= sprache noch erheblich vervollkommnen mußte.

Die Ernüchterung trat aber schon recht bald ein. Als sich nämlich zeigte, daß die politische und wirtschaftliche Führung des jungen Staates in keiner Weise mit der zu deutscher Zeit gewohnten zu vergleichen war, als die Inflation der polnischen Mark größere Fortschritte als die der deutschen machte, obwohl Polen keine Schuldenlast übernommen hatte, als die Lage auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet immer schlechter wurde, als die meisten der neu eingestellten polnischen Beamten sich nicht lange ihrer Posten er= freuen konnten, sondern wegen Unfähig= keit, Bestechlichkeit und Unterschlagungen oder auch nur auf willkürliche Anordnung ihrer ebenfalls durch die Günstlingswirt= schaft ins Umt gekommenen Vorgesetzten auf schlechtere Stellen versetzt oder ganz abgebaut wurden. Und der deutsche Be= sit? Ja, ganz so schnell, wie man das er= wartet hatte, ging das mit den Enteignungen nicht, denn die Deutschen wehrten sich recht kräftig und zeigten sich selbst als rechtlose Minderheit noch in vieler Hin= sicht den Polen überlegen. Und plötslich waren auch andere Polenda, auß Rongreßpolen und Galizien, Bolfsgenossen zwar, an die man bei der Verteilung der setten Pfründen aber gar nicht gedacht hatte, die man immer von oben her betrachtet hatte und die jett den Pommerellener Polen auf Schritt und Tritt vorgezogen wurden.

In Pommerellen und auch in Posen hatte man geglaubt, daß das auf einer sehr hohen Rulturstufe stehende frühere preußische Teilgebiet in dem neuen Polen die Führung haben werde, mußte in dieser Sinsicht aber schon nach wenigen Monaten eine bittere Enttäuschung erleben. Schon in der ersten Zeit kamen außer zahlreichen Bauern auch Beamte aus Galizien und Kongrefpolen nach Dommerellen und fühlten sich hier als die Rulturträger und Herren, obwohl fie, wie man in Pomme= rellen mit Erbitterung feststellte, kulturell weit unter dem pommerellischen Durchschnitt standen. Diese Eindringlinge aus der "warmen Gegend" kamen meist mit sehr ärmlichen Möbeln an — mit einer "Zigarrenkiste" —, hatten nach kurzer Zeit aber schon prachtvolle Einrichtungen und wußten mit den westeuropäischen Einrich= tungen wie Wasserleitung, Ranalisation, Gas usw. nichts anzufangen. Bei dem Erwerb von Grundbesitz waren die aus anderen polnischen Gebieten kommenden Einwanderer noch insofern im Vorteil, als in der ersten Zeit ein doppeltes Währungssystem herrichte und für das ehemals preußische Teilgebiet ein erheblich niedrigerer Iwangskurs festgesett worden war. Auf diese Weise wurde, da die Grenzen jederzeit offenstanden, ein beispielloser Ausverkauf Pommerellens durch die Bewohner der anderen polnischen Gebiete ermöalicht.

Von Jahr zu Jahr wurde es augenscheinlicher, daß die Kongreßpolen eine Vorzugsstellung einnahmen und die Pommerellener Polen nur Vürger zweiter Klasse waren. Unter dem Vorwand der Deutschfreundlichkeit oder nationaler Unzuverlässigsteit wurden pommerellische Beamte in immer größerer Jahl in das Innere Polens versetz, eine Maßnahme, die bei den dort herrschenden Juständen einer Strasversehung etwa nach Sibirien gleichs

kam. Viele Beamte zogen daher vor, ganz aus dem Staatsdienst auszuscheiden, da sie ein für sie menschenunwürdiges Dasein nicht zu ertragen glaubten. Die aus Rongrefipolen und Galizien nach Dommerellen versetten Beam = t en nahmen im Laufe der Zeit alle höhe= ren und die Mehrzahl der mittleren und unteren Beamtenstellen ein. Gie stan = den der einheimischen Bevöl= vollkommen ferung fremd gegenüber und wurde von die= ser auch als Fremdförper emp= funden.

Wie planmäßig die Durchsehung Pom= merellens mit Polen aus dem Innern erfolgte, zeigte sich auch bei der Vergebung des zur Enteignung kommenden deutschen Besitzes, da Pommereller hier nur dann berücksichtigt wurden, wenn andere Be= werber nicht vorhanden waren. Bei der Neufiedlung auf dem durch die Agrarreform enteigneten Boden wurden sogar ausschließlich Galizier und Kongreßpolen in das Land geholt und die Pom= mereller ganz ausgeschaltet, obwohl da= durch ein katastrophaler Rück= schritt des in höchster Blüte stehenden Landes unvermeidlich war. Der eigentliche Grund für diese sonst unverständlichen Maßnahmen ist in der Tatsache zu suchen, daß man die Pomme= reller zwar als kulturell hochstehend, nicht aber als national unbedingt zuverläffig ansieht.

Zahlreiche Erscheinungen der polnischen Innenpolitik waren dazu angetan, das Vertrauen der aus einem Rechtsstaat kommenden Pommereller in eine den Erforderniffen des Landes und seiner Bewohner gerecht werdende Staatsführung zu erschüttern. Die unbedingte Autorität, die die Beamtenschaft infolge ihrer Pflichttreue und Unbestechlichkeit zu deut= scher Zeit besaß, ging fast ganz ver= loren. Bürofratismus, Mittel= mäßigkeit und Räuflichkeit wurden in der Beamtenschaft etwas Alltägliches, so daß man in Pommerellen Vergleiche mit den Zuständen im früheren Rußland zog und sich die durch zahllose Beispiele erhärtete Meinung zu eigen machte, daß in Polen mit Geld alles zu erreichen sei. Der erbitterte Parteienkampf trug dazu bei, daß immer neue

Mißstände aufgedeckt und diese, wenn möglich, noch vergrößert wurden, so daß in der Bevölkerung das Gefühl der inneren Verbundenheit mit dem Staate und seinem Beamtenapparat nicht aufkommen konnte.

Bei der vorherrschenden materiellen Einstellung mußte der unaufhaltsame wirtschaftliche Niedergang des Landes die Stimmung in Pommerellen naturgemäß stark beeinflussen. Infolge der immer mehr zurückgehenden Raufkraft der Land= wirtschaft, der Beamten= und Arbeiter= schaft sank der Lebensstandard fast auf die bedürfnislose Stufe der Oftgebiete, so daß die zu deutscher Zeit in höchster Blüte stehende pommerellische Industrie fast ganz zum Erliegen kam. Die zahlreichen land= wirtschaftlichen Maschinenfabriken sahen sich gezwungen, ihre Betriebe immer mehr zu verkleinern oder ganz zu schließen. Noch schlimmer war es in der Holzinduftrie, die unter dem Rückgang der Holzaussuhr nach Deutschland und der Bevorzugung der galizischen Gägewerke zu leiden hatte. Die Landwirtschaft, der wichtiaste Erwerbszweig in Pommerellen, er= zielte nach wenigen günstigeren Jahren derart niedrige Preise, daß die Gelbstfosten nicht mehr gedeckt werden konnten und die Verschuldung ein riefiges Ausmaß erreichte. Auch in den Handels= und Gewerbebetrieben gingen die Umfäße von Jahr zu Jahr zurück; ein Unternehmen nach dem anderen mußte schließen oder aina in den Konkurs. Der Hausbesitz hatte besonders unter der immer mehr an= wachsenden Arbeitslosigkeit zu leiden. Die Erwerbslosen brauchten keine Miete zu zahlen, so daß die Hausbesitzer indirekt einen erheblichen Teil der vollkommen un= zulänglichen öffentlichen Fürsorge zu tragen hatten. Eine Besserung der Lage trat selbst dann nicht ein, als die Wirtschafts= frise in der ganzen übrigen Welt bereits überwunden war. Für Pommerellen ift auch für die Zukunft kein wesentlicher Aufschwung zu erwarten, denn die Maßnahmen der Regierung laufen darauf hinaus, den Lebensstandard der Westgebiete ganz auf den des Oftens herabzudrücken.

Wenn sich der Steuerdruck in der ersten Zeit bei den Polen kaum bemerkbar gemacht hatte, da in erster Linie die Deut-





schen zur Zahlung herangezogen wurden, so änderte sich das allmählich, als die Zahlungsfähigkeit der Deutschen fast ganz ausgeschöpft war und der Geldbedarf des Staates immer größer wurde. Eine wirksame Waffe in den Händen der Behörden, die vielsach gegen Mitglieder von Oppositionsparteien angewandt wurde, war die Arbeitsinspektion, die ebenfalls viel zur Untergrabung zahlreicher Existenzen beitrug.

Mit am stärksten wurden die Urbei= ter von dem wirtschaftlichen Niedergang betroffen, die in Pommerellen etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung ausmachen. Die Arbeitslöhne fanken von Jahr zu Jahr. so daß ein Wochenlohn von 20,— 31. (= 10,— RM.) selbst bei gelernten Urbei= tern als ein hohes Einkommen galt. Die überwiegende Mehrzahl der Arbeiter mußte sich mit erheblich weniger begnügen. Wochenlöhne von 6—10 3koty find durchaus keine Ausnahme. schlimmste war jedoch die 1928 einsetzende Urbeitslosigkeit, von der im Laufe der folgenden Jahre etwa die Sälfte aller im Erwerbsleben stehenden Arbeiter betroffen wurde.

Eine staatliche Arbeitslosenunterstützung wird nur für die Dauer von dreizehn Wochen, und zwar in der Höhe von etwa einem Drittel des Lohnes, gezahlt, je= doch nur an diejenigen Arbeiter, die min= destens 26 Wochen ununterbrochen ge= arbeitet haben. Nach Ablauf dieser Zeit sind die Arbeitslosen wieder auf sich angewiesen, da eine Unterstützung durch die öffentliche Fürsorge, wenn eine solche in den einzelnen Orten überhaupt besteht, vollkommen unzulänglich ist. Im Winter 1936/37 ist zwar eine Winterhilfe nach deutschem Muster eingerichtet worden, je= doch können ihre Leistungen in keiner Weise mit denen in Deutschland verglichen werden. Bei dieser trostlosen Lage ist es kein Wunder, daß Bettelei, Diebstähle und Einbrüche erschreckende Ausmaße angenommen haben und so gut wie nichts vor Dieben sicher ist. Längs der Eisenbahn bildeten sich ganze Banden, die besonders die nach Gdingen und Danzig fahrenden Rohlen= züge systematisch plünderten, so daß die Eisenbahn sich gezwungen sah, einen bewaffneten Eisenbahnschutz zu organisieren. Auch in vielen Dörfern ging man angesichts der Machtlosigkeit der Polizei
gegenüber der Diehstahlsepidemie zur
Selbsthilse über und richtete Einwohnerwehren ein. Um die Felddiehstähle zu
unterbinden, wurde von Privatunternehmen mit staatlicher Unterstühung eine bewassene Feldpolizei gebildet. Alle diese
Schuhmaßnahmen hatten jedoch nur geringe Ersolge, da die Arbeitslosen einen
Aufenthalt im Gesängnis einem langsamen Verhungern vorzogen, besonders
da Diebstähle nicht gerade streng bestraft
wurden.

Die genaue Zahl der Arbeitslosen steht nicht fest, da in Polen als arbeitslos nur dieseniaen amtlich registriert werden, die nach einer Arbeitsdauer von mindestens 26 Wochen dreizehn Wochen hindurch eine Unterstützung erhalten, sich also in einer unvergleichlich günstigeren Lage be= finden als die Arbeitslosen, die überhaupt nicht betreut werden. Das Thorner Regierungsblatt "Dzień Pomorza" sette in einer Artikelserie über das Arbeitslosenproblem in Pommerellen die 3ahl der Arbeitslosen mit der der Winterhilfsempfänger gleich, die 1937 50 000 und mit den Familienangehörigen rund 200 000 betragen hatte. Diese Zahl dürfte eher zu niedrig als zu hoch ge= schätzt sein, denn nicht alle Arbeitslosen wurden von der Winterhilfe betreut; fo find besonders zahlreiche Deutsche ausgeschlossen gewesen. Ferner wurden nicht die vielen Rätner berücksichtigt, die gezwungen sind, sich irgendeine Arbeit zu suchen, und schließlich auch nicht die zahllosen Bauernsöhne, die früher, da nur ein Bauernsohn das elterliche Grundstück übernehmen konnte, einen anderen Beruf erariffen, jett aber infolge der Ungunst der Verhältnisse auf den Wirtschaften der Eltern oder Geschwister bleiben müs-Die Gesamtzahl der Ur= beitslosen und ihrer Fami= lienangehörigen dürfte daher mit einer Viertelmillion für Dommerellen nicht zu hoch ge= ariffen fein. Das bedeutet, daß im Winter jeder vierte Bewohner des Korridors ohne Arbeit und Brotist. In den Gom= mermonaten dürfte sich diese gewaltige Bahl höchstens um die Sälfte verringern,

da die meisten Arbeiter immer nur für ein paar Tage oder Bochen Arbeit finden.

In den früher aufstrebenden In= dustriegebieten Pommerellens ist Unhäufung der Urbeitslosen besonders groß. So sind in Graudenz durch die Stillegung der großen Gummifabrik und der früher in deutschem Besitz befindlichen und im ganzen deutschen Osten bekannten Maschinenfabriken allein Tausende von Urbeitern brotlos geworden. Das Schickfal Culmsees ist eng mit der dortigen, früher größten Zuderfabrik Europas ver= bunden. Die Größe des hier herrschenden Urbeitslosenelends läßt sich bereits dar= aus ersehen, daß die Fabrik 1936/37 insgesamt nur 31 Tage gearbeitet hat. Czerst hat schon zu deutscher Zeit fast ausschließlich von seiner großen Holzindustrie gelebt, die jest ganz stillgelegt ist, so daß auch diese Arbeiterstadt voll= kommen tot ist. Ebenso sind auch in Dirschau, Konitz, Briesen, Schwetz, Strasburg usw. fast alle Industriebe= triebe geschlossen worden. Elendsgebiete der Arbeitslosigkeit er= strecken sich in einem breiten Streifen längs der deutschen Grenze von Zempel= burg und Ronik nach Stargard und Dirschau; ein zweiter Streifen umfaßt die Kreise Schwetz und Culm, ein dritter Thorn und Culmsee. Um größten ist die Arbeitslosigkeit jedoch in Gdingen, wo allein ein Viertel aller Arbeitslosen Pommerellens zusammenge= drängt ist.

Bu der an sich schweren Lage der pol= nischen Arbeiter kommt noch hinzu, daß die Kluft zwischen den polnischen Ur= beitgebern und Arbeitnehmern erheblich größer als in den meisten anderen Ländern ist. Der polnische Arbeiter, einer der geduldigsten und anspruchlosesten Welt, wird oft geradezu als ein Mensch minderen Wertes angesehen. Aber selbst wenn seine Lage unerträglich geworden ift, läßt er sich leicht durch Versprechun= gen oder geringe Zugeständnisse zu weiterem geduldigen Ausharren bewegen. Die Enge seiner nur auf die Befriedi= aung der niederen Instinkte gerichteten Auffassung und die dumpfe Gleichgültigfeit gegenüber allen höheren Intereffen lassen ihn wenig geeignet erscheinen, ein einfahfähiges Werkzeug für die polnischen Ziele in Pommerellen zu werden.

Neben dem wirtschaftlichen übt auch der kulturelle Niedergang einen starken Einfluß auf die Stimmung in Pomme= rellen aus. Die Zahl der Vollanal= phabeten liegt mit 4,3 % zwar erheb= lich unter dem Durchschnitt des Landes, dagegen nimmt die Zahl der sogenannten rückfälligen Analphabeten, die die Renntnis des Lesens und Schreibens nach einigen Jahren vergeffen, immer mehr zu. Viel tragen hierzu die Schulverhältnisse bei. Das von Deutschland übernommene Net von Schulgebäuden, die restlos den pol= nischen Schulen zur Verfügung gestellt worden sind, reichte für die Einschulung der Rinder in den ersten Jahren vollkommen aus. Inzwischen ist aber die Zahl der Schulkinder ganz beträchtlich ange= wachsen, ohne daß auch ein einziges neues Schulgebäude, nicht einmal in der Woje wodschaftshauptstadt Thorn, erbaut wor= den ist. Lediglich Gdingen und einige Orte an der Seeküste machen eine Aus-Die Folge ist, daß sämtliche nahme. Schulflassen überfüllt sind und es keine Ausnahme ift, wenn in einem Rlaffenraum 80 bis 100 Kinder zusammenge= pfercht werden müssen, der nur für 30 bis 40 Kinder vorgesehen war. Vielfach erfolgt der Unterricht sogar in zwei bis drei Schichten. Bei diesen Zuständen ift es kein Wunder, daß Schulen Brutstätten für die verschiedensten Krankheiten werden und die Vildungsstufe immer weiter absinkt. Der Staat braucht alle nur irgendwie verfügbaren Mittel für die Aufrüstung, für Gdingen und das neue Industriezentrum Sandomir, so daß für den Bau neuer Schulen so gut wie keine Mittel zur Verfügung gestellt werden können. Für die Zukunft ist noch mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen, denn die durch freiwillige Spenden wäh= rend einer jährlich veranstalteten Schulwoche aufgebrachten geringen Mittel sind angesichts der ständig noch weiter wachsenden Zahl der Schulkinder nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Bereits jeht können in Polen infolge des Fehlens von Schulräumen mehr als eine Million Rinder überhaupt keine Schule besuchen. Das Tra-

aische hierbei ist, daß lediglich die Raumfrage eine ordnungsmäßige Einschulung der Kinder verhindert, denn von einem Lehrermangel kann nicht gesprochen werden. Es sind im Gegenteil zuviel Lehr= fräfte vorhanden. Tausende von Lehrern müffen nach erfolgter Ausbildung fast ein Jahrzehnt warten, ehe sie eine Unstellung im Schuldienst finden können. In der Zwischenzeit leiden sie die bitterste Not, wenn es ihnen nicht gelingt, eine Stellung als einfacher Arbeiter zu finden. Viele hospitieren jahrelang an einzelnen Schulen als Applikanten ohne jede Vergütung und erhalten mitunter geringfügige Spenden von ihren bereits im Umt befindlichen, aber finanziell sehr schlecht gestellten Rollegen. Es kann nicht wunder= nehmen, daß bei dieser Sachlage die Moral in der Lehrerschaft nicht gerade vorbildlich ift, daß Diebstähle und eine gewisse sittliche Verkommenheit nicht zu den Ausnahmen gehören und daß das Unsehen des Lehrerstandes bei der Bevölkerung nicht sehr groß ist.

Nicht viel besser sieht es auch bei den übrigen Geiftesarbeitern aus. Dem Mangel an Volksschulen steht ein riesiger Un= drang zu den Gymnasien und Universi= täten gegenüber. Bei der überfüllung aller geistigen Berufe und der geringen Aufnahmefähigkeit der Wirtschaft kann aber nur ein kleiner Bruchteil der Gymnasiasten und Studenten ein Unterfommen finden. Hunderte Rechtsanwälten und Arzten haben ein so fümmerliches Einkommen, daß sie gerade= zu als arbeitslos bezeichnet werden kön= nen. Jahrelang müffen Juriften als überzählige Hilfskräfte für ein Taschengeld oder ohne jede Entschädigung bei den Gerichten arbeiten, ebe sie eine Unstellung erhalten. Tausende von Akademikern find zufrieden, wenn sie eine schlecht be= zahlte Schreiberstelle in einer Verwal= tung erhalten, denn die meisten können überhaupt nicht unterkommen. In den letten Jahren ist so ein akademisches Proletariat entstanden, das mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden ist und daher eine Gefahr werden kann.

Der kulturelle Niedergang zeigt sich im Rorridor auf allen Gebieten des Geistes- und Runftlebens. Sogar die politische Presse hat einen katastrophalen Rückgang ihrer Auflage zu verzeichnen und kann sich nur unter den größten Der Buch= Schwierigkeiten behaupten. handel ist so gut wie ganz tot. Neue Bücher werden fast gar nicht gedruckt oder höchstens die allerbilligste, aus dem Französischen oder Englischen übersetzte Schundlektüre. Die Zahl der bereits zu Zeit bestehenden polnischen deutscher Volksbüchereien ist zwar verhältnismäßig groß, der Buchbestand dagegen dürftig und veraltet und die Ausleihe unbedeutend. Bon den in Pommerellen bestehenden Theatern hat sich nur das in Thorn halten können. Gaftspiele dieses Theaters in den einzelnen pommerellischen Städten sind meistens sehr schlecht besucht. Rundfunk hat in den letten Jahren in den Städten eine etwas größere Berbreitung gefunden, auf dem flachen Lande ist er aber auch heute noch eine Geltenheit.

Für die Beurteilung der Verhältnisse im Korridor wie in Polen überhaupt ist das Fehlen von hervorragen= den Röpfen von Bedeutung. Auch in der geschichtlichen Zeit hat das polnische Volk nur wenige bahnbrechende Männer hervorgebracht und immer nur auf den anderer Bölker, geistigen Leistungen meistens des deutschen, aufgebaut. Das neue Polen übernimmt ebenfalls zahl= reiche Formen des staatlichen, wirtschaft= lichen und öffentlichen Lebens mit Vorliebe von dem sonst so bekämpften Deutsch= land, so die Winterhilfe, den Arbeits= dienst, die Organisation der Jugend, zahl= reiche Verwaltungs-, Steuer-, Devisenund sonstige Magnahmen. Wenn sich in Deutschland eine neue Einrichtung praftisch bewährt hat, wird sie, wenn damit nicht größere Geldausgaben, wie etwa bei den Autobahnen verbunden sind, nach einiger Zeit in etwas veränderter Form auch in Polen eingeführt. Wie groß der Mangel an geistig führenden Persönlich= feiten in Polen ift, zeigt allein die Tatfache, daß im Jahre 1937 an den polni= schen Hochschulen 50 Lehrstühle unbesetzt waren und 46 Professoren das vorge= sehene Höchstalter von 65 Jahren bereits überschritten hatten. Es fehlten also fast hundert Hochschulprofessoren, ohne daß ein Ersatz zur Verfügung stand.

Auch Dommerellen frankt daran, daß es nicht genügend Fachleute und vor allem feine Persönlichkeiten mit ausgesprochenen Führerqualitäten hat, die in allen Schichten der Bevölkerung anerkannt werden. Gelbst die gebildeten Kreise kom= men über einen gewissen Durchschnitt und eine Enge der Auffassungen nicht heraus. Um so größer ist die Zahl derer, die sich aus Ehrgeiz oder eigennützigen Gründen eine führende Rolle anmaßen und immer nur eine kleine Unhängerschaft um sich versammeln können. Die Vildung kleiner Rlüngel und Zirkel innerhalb der bestehenden Organisationen und Parteien wird dadurch gefördert und eine produktive Arbeit so gut wie unmöglich gemacht. Es ist ein typisch polnischer Charakterzug, daß in demokratischer Gleichmacherei alle über dem Durchschnitt liegenden Leistungen nicht anerkannt und bagatellisiert werden. Aus dieser Haltung heraus wird es erst verständlich, daß die überragende Führerpersönlichkeit Marschall sudskis nur bei einem verschwindend ge= ringen Prozentsatz der Polen Unerkennung gefunden hat, und Pilsudstis Größe liegt gerade darin, daß er sich trot der ungeheuren Widerstände im eigenen polnischen Lager hat durchsetzen und die Entwicklung ein bedeutendes Stück vorwärts= treiben können. Es gibt keinen anderen Polen, der die verhängnisvollen Fehler seiner Landsleute so gut erkannt und so scharf gegeißelt hat wie Marschall Pilsudsti. Für das engstirnige Denken der meisten Polen ist es bezeichnend, daß die Größe Pilsudstis auch heute noch im Uuslande besser gewürdigt wird als im polnischen Volke selbst.

Die bereits erwähnte materielle Einstellung der Polen äußert sich im Privatleben ebenso wie im öffentlichen Leben. Es ist im Korridor eine bekannte Tatfache, daß die zahllosen Bettler bei Dolen nur felten etwas erhalten und daher mit Vorliebe Deutsche aufsuchen. Ebenso be= kannt ist auch, daß die Deutschen bei allen öffentlichen polnischen Sammlungen sehr stark beteiligt sind und daß die meisten Sammlungen ein flägliches Fiasko ohne die Zahlungen der Deutschen erleiden würden. Die unzähligen Straßen= und Haussamm= lungen für nationale und soziale Zwecke

haben bei den Polen nur ein sehr dürftiges Ergebnis, so daß die großen pol= nischen Organisationen, wie der Luft= schutzerband, die See- und Rolonialliga dazu übergegangen sind, ihre Sammlungen in engster Zusammenarbeit mit den Behörden und Arbeitsinspektoren durchzuführen, um einen gewissen Druck auf die Bevölkerung ausüben zu können. Der Erfolg der erstmalig im Winter 1936/37 eingeführten polnischen Winter= hilfe war geradezu niederschmetternd, denn Dommerellen brachte nur rund einen 3toty pro Ropf der Bevölkerung auf und stand damit noch über dem Gesamtdurch= schnitt des Landes. Aber selbst dieser ge= rinafügige Betrag wäre nicht eingegan= gen, wenn den Beamten die Beiträge für die Winterhilfe nicht zwangsweise abgezogen worden wären und die Deutschen die auf sie entfallenden Sätze nicht gezahlt hätten. Ein gleiches Fiasko war die Luftanleihe vom April/Mai 1939. Obwohl durch Presse, Rundfunk und Minister= reden das polnische Volk unter schärfsten politischen Druck gesetzt, ja in Panikstimmung getrieben wurde, kamen bei der Unwendung ähnlicher Eintreibungsmittel statt der veranschlagten Milliarde nur 384 Millionen 3toty ein.

Die egoistische Einstellung der Polen äußert sich auch in der fehlenden Einsat= und Opferbereitschaft bei allen staatlichen und sozialen Erfordernissen. Der Pole im Korridor betätigt sich meistens nur dann öffentlich, wenn damit ein materieller Vorteil für ihn verbunden ist oder er eine einflugreiche Rolle spielen kann. Er bevorzugt für seine öffentliche Betätigung daher kleine Rreise und Zirkel, da diese seinem persönlichen Ehrgeiz mehr Spiel= raum gewähren. Un der Spike der vom Staat als wichtig angesehenen Organisationen und ihrer Ortsgruppen stehen daher nur selten Privatpersonen, sondern fast immer Beamte, die diese Ehrenämter nicht ablehnen können.

Eine weitere charafteristische Eigenschaft der Polen im Korridor ist ihre unsausrottbare oppositionelle Haltung, die zur Zeit der polnischen Unfreiheit aus dem völkischen Selbsterhaltungstrieb hersaus den Polen zur zweiten Natur geworden ist und nun auch den eigenen polnischen Zehörden gegenüber zum Ausselchen

druck kommt, obwohl sich die Voraussekungen grundlegend geändert haben. Denn die damalige nationale Minderheit
ist zu dem herrschenden Staatsvolk geworden, und die zu deutscher Zeit bestehende geschlossene Einheitsfront ist in
unzählige, sich heftig bekämpsende Parteien und Gruppen zerfallen.

Bu einem nicht unwesentlichen Teile er= geben sich die inneren Gegenfätze im Polentum Dommerellens aus Raffenzusammensetzung. Die einheimischen Polen gehören größtenteils der baltischen und oftischen Raffe an. Gie haben ferner einen gewiffen nordischen Einschlag, der jedoch bei weitem nicht so stark wie bei den heute noch in Pommerellen wohnen= den Deutschen ist. Man kann den Deutschen in Pommerellen unfehlbar fast immer an seinem nordischen Aussehen er= kennen. Die aus Rongreßpolen und Gali= zien eingewanderten Polen gehören ebenfalls der baltischen und oftischen Raffe an; sie haben aber einen noch erheblich ge= ringeren nordischen Einschlag als ihre Volksgenoffen in Dommerellen, dagegen haben sie einen sehr erheblichen Prozentsats asiatisches, mongolisches und auch jüdisches Blut aufgenommen. Sie unterscheiden sich von den Pommerellener Polen also nicht nur durch ihre niedrigere Rulturstufe, sondern auch durch ihre rassi= Charaftereigenschaften. Dieser Raffenunterschied macht die häufig schon an Saß grenzende Antipathie der "Pommerellener Polen" gegenüber den "Ron= greffern" verständlich, die so weit geht, daß die Pommereller häufig lieber mit den ihnen aus anderen Gründen verhaften Deutschen zusammenarbeiten, wenn es sich, wie bei der Wahl von Bürger= meistern, Stadträten usw., darum handelt, den Einfluß der Kongrefipolen zu besei= tigen.

Das Pommerellener Polentum ist in den 18 Jahren seit der Wiedererstehung des polnischen Staates auf dem Wege zu einem einheitlichen Volk noch keinen Schritt weiter gekommen und das Schmerzenskind der polnischen Regierung geblieben. Der Begriff der Volksgemeinschaft, die allein die Gegensähe mildern und die Grundlage für einen bedingungslosen Einsah des einzelnen sein könnte, ist volksommen unbekannt. Es erscheint bei Lage

der Dinge demnach ausgeschlossen, daß die heutige Wojewodschaft Pommerellen überhaupt jemals zu einen einigermaßen homogenen Bestandteil des polnischen Staatsgebildes wird.

# II. Der Vernichtungstampf gegen die deutsche Minderheit.

Gegenüber der deutschen Volksgruppe im Rorridor hat die polnische Politik von Anfang an nur ein einziges Ziel ge= Ausrottung um jeden fannt: Preis und ohne jede Rüdficht. Jede Regierung und jede Partei hat dieses Ziel als eisernen Bestandteil in ihr Droaramm aufgenommen und sich bei dem Tempo der Entdeutschungsmaßnahmen nur von den innen- und außenpolitischen Möglichkeiten und Gegebenheiten leiten laffen. In keiner anderen Wojewodschaft, mit Ausnahme von Oberschlesien, tritt der Vernichtungskampf derart fraß in Erscheinung wie in der "Wojewodschaft Pommerellen".

Für die deutsche Volksgruppe im Rorridor sind die vergangenen 19 Jahre ein ständiges erbittertes Ringen um Recht und Gleichberechtigung, um den von Jahr zu Jahr enger werdenden Lebensraum gewesen, ein Todeskampf, wie er in der Ge= schichte der völkischen Minderheiten fast ohne Beispiel dasteht. In diesem aussichts= losen Rampf einer entrechteten Minderheit gegen die mit ganzer Wucht zum Einsatz kommenden Machtmittel Staates hat es fast nur Niederlagen geben können, wenn von den Deutschen auch alle Wege des gegen sie willfürlich angewandten und ausgelegten Rechts bis zum äußersten erschöpft worden find. Es ift ein Ruhmesblatt für die Deutschen, daß alle Schicksalsschläge und Bedrückungen ihren Mut nicht haben brechen können, sondern im Gegenteil ihre Widerstandskraft und ihren zähen Willen zum Durchhalten gestählt haben. Jeder Quadratmeter deutschen Sei= matbodens, jeder deutsche Urbeitsplatist mit zäher Energie verteidigt und nur nach Gewaltanwendung aufgegeben worden.

Das Endziel der polnischen Politik ist ein rein polnisches Pommerellen, in dem kein Platz für Deutsche sein soll. Die polnische Meeresproving soll zu einer uneinnehmbaren Baftion ausgebaut werden, in der die Deutschen als ein störendes und angeblich feindliches Element angesehen werden. Bis zur Erreichung des polnischerseits gestedten Zieles gab und gibt es keine Atempause in dem Rampf gegen das Deutschtum, sondern höchstens Zeiten stärkeren oder schwächeren Druckes. Gegen irgendeinen Zweig des deutschen Lebens oder des deutschen Besitsstandes wird immer ein Großangriff geführt, der zwangs= läufig mit einer weiteren Einengung des deutschen Lebensraumes enden muß. Aber auch auf allen anderen Gebieten ift ein Nachlassen des ständig lastenden Druckes niemals festzustellen. Selbst in der von den Deutschen im Korridor hoffnungsfroh begrüßten Zeit der deutsch-polnischen Verständigung hat sich hieran gar nichts geändert, da polnischerseits einige recht äußerliche, aber in keiner Weise die wirklichen Lebensnotwendigkeiten der deutschen Minderheit betreffende Freiheiten nur vorübergehend zugestanden worden find. Schon nach kurzer Zeit ist der Kampf mit allen dem Staat zur Verfügung ftehenden Mitteln und auf allen Gebieten weitergeführt worden, angefangen von der offenen Enteignung bis zur Verdrängung auf "kaltem" Wege durch die beliebten Mittel der Überbesteuerung und der vielseitigen Verwaltungsschikanen.

Es ift kein Wunder, daß die Bilanz des nun fast 20 Jahre and auern = den Rampfes für das Deutsch= tum niederschmetternd ift. Zahl der in Pommerellen wohnenden Deutschen ist von 421 000 im Jahre 1910 auf 176 000 im Jahre 1921, auf 117 000 im Jahre 1926 und auf 108 000 im Jahre 1937 gefunken. Von 1910 bis 1937 hat das Deutschtum drei Viertel seines Bestandes verloren, und zwar überwiegend durch Abwanderung und nur einen ver= schwindend kleinen Teil durch Aufgeben Polentum. Der deutsche Bevölkerungsanteil ist von 44 % im Jahre 1910 auf 9,6 % im Jahre 1937 zurückgegangen. In Posen war der Gesamtverlust des Deutschtums entsprechend dem nicht ganz so starken Druck mit 69 % etwas geringer als in Pommerellen. Die Zahl der hier wohnenden Deutschen ist von 679 000 im Jahre 1910 auf 328 000 im Jahre 1921,

auf 224 000 im Jahre 1926 und auf 210 000 im Jahre 1937 gesunken.

Ühnlich groß ist auch der Verlust an Boden, der nach dem Fortfall der Erwerbsquellen das meisten anderen Rückgrat des Deutschtums darstellt. Der deutsche landwirtschaftliche Privatbesitz in Pommerellen ist von rund 570 000 ha im Jahre 1914 auf 368 638 ha im Jahre 1926 zurückgegangen. Damit betrug der Verlust bereits 201 000 ha oder 35%. Der Unteil am gesamtlandwirtschaftlichen Besit in Pommerellen war in dieser Zeit von 36 % auf 23,5 % gefallen. 1936 be= Besits trug der deutsche nur 310 000 ha, so daß in der Zwischenzeit weitere 60 000 ha durch die verschiedensten polnischen Maßnahmen verlorengegangen sind. Von 1914 bis 1936 sind insgesamt 260 000 ha oder fast 46 % des ursprüng= lich deutschen Besitzes in polnische Hände gekommen. Der deutsche Unteil am gesamten landwirtschaftlichen Besitz in Pommerellen war damit weiter auf 19,4 % ge= fallen. In Posen ist der Rückgang des deutschen Besitzes ebenfalls etwas geringer. Sier ging der deutsche Privatbesitz von 966 053 ha im Jahre 1914 auf 667 257 ha im Jahre 1926 zurück, so daß der Verlust 298 796 ha oder 31 % betrug. 1936 waren nur noch 590 000 ha in deut= schen Händen, so daß ein weiterer Verlust von 77 000 ha zu verzeichnen war. Insaesamt sind hier 39 % des deutschen 30= dens gegenüber 46 % in Pommerellen in polnischen Besitz gekommen.

Durch die polnischen Entdeutschungs= maßnahmen ist das Deutschtum in Pommerellen und Posen in achtzehn Jahren von 1 100 000 auf 318 000 herabgedrückt In den beiden Provinzen, in worden. denen das Deutschtum eine Schicksalsgemeinschaft bildet, sind 782 000 deutsche Menschen zur Abwanderung gezwungen worden, das sind 71,1%. Der deutsche Privatbesitz ist von 1536 000 ha auf 900 000 ha zurückgegangen. 636 000 ha unersetzlicher deutscher Volksboden ist ver= lorengegangen. Das ist aber noch nicht alles. Dem Deutschtum ist ferner die Rut= niefung des in Staats- und Rommunalbesitz befindlichen Bodens in Größe von 500 000 ha entzogen und dem polnischen Volk zur Verfügung gestellt worden. Der Lebensraum des Deutschtums in den beiden ehemals preußischen Provinzen ist also von 2036000 ha auf 900000 ha, d. h. auf 44 % zusammengeschrumpft. Noch schlimmere Folgen hat die Entdeut= schungspolitik in den Städten gezeitigt. 1926 waren nur noch 7300 Hausgrundstücke und 1100 industrielle und gewerbliche Unlagen in deutscher Hand. Inzwischen ist hier eine weitere ganz erhebliche Verlagerung zuungunften der Deutschen erfolgt. Genaue Zahlen über die Besitzverhältnisse in den Städten aus deutscher Zeit liegen nicht vor, jedoch dürfte es keineswegs übertrieben sein, wenn drei Viertel des ehemaligen deutschen Besitzes als verloren angesehen werden. wahrhaft erschütternde Vilanz!

Einen Begriff von der Größe des Verlustes erhält man erft, wenn man ihn mit den Mafstäben deutscher Länder vergleicht. Der Verluft an deutschem Boden in Pommerellen und Dosen entspricht etwa ber Größe gang Thüringens. Die Zahl der aus diesen beiden Provinzen abgewanderten deutschen Menschen er= reicht die Einwohnerzahl von Medlenburg-Schwerin und Medlenburg-Strelit zusammen oder fast die von Braunschweig und Anhalt.

Die instematische polnische Verdrängungspolitik, die zu die= sem für das ganze deutsche Volk kata= strophalen Verlust geführt hat, soll hier nur in großen Umrissen geschildert werden. Wie bereits erwähnt, haben die polnischen Behörden bisher immer auf einem Gebiet einen Großangriff gegen den deutschen Besitsstand geführt, und wenn das gesteckte Ziel erreicht war, den Angriff auf ein neues Gebiet verlegt. Der größte Unsicherheitsfaktor für das Deutschtum ift, daß es niemals weiß, wo der nächste Schlag geführt werden wird, und sich da= her niemals auf eine gesicherte Zukunft einrichten kann. Die bestehenden Gesetze sind dabei durchaus keine sichere Grund= lage, denn für jedes neue Vorgehen schafft man sich polnischerseits eben eine neue rechtliche Unterlage, wenn man das über= haupt für notwendig erachtet.

Nachdem bereits in der ersten übergangszeit durch unzählige übergriffe, Schikanen, durch die planmäßige Verbreitung des Gerüchtes über kommende Ent-

eignungen und Ausweisungen und durch die Schaffung eines Zustandes der Rechtlosigkeit ein starker Druck auf die deutsche Bevölkerung ausgeübt worden war, setze als eine der ersten Maßnahmen die Vertreibung der Domännend in en pächter ein. Im Widerspruch zu dem bestehenden Recht wurden gültige Pachtverträge gebrochen und 219 deutsche Domänenpächter von einem 440 000 ha großen Besit vertrieben. Eine weitere Unzahl hatte ihre Stellen unter Druck bereits vorher verlassen.

Der nächste folgenschwere Ungriff richtete sich gegen die deutschen Un= Um der irrigen, von den siedler. Polen aus durchsichtigen Gründen verbreiteten Unsicht entgegenzutreten, daß es sich bei der Enteignung der Unsiedler nur um eine Wiederautmachung des den Polen zu deutscher Zeit zugefügten Unrechts handele, foll kurz auf die Tätigkeit der Preußischen Unfiedlungs= werden. fommission eingegangen Diese Rommission hat während ihrer ganzen Tätigkeit in Pommerellen und Posen 71,5% des zur Aufteilung gelangten Bodens aus deutscher und nur 28,5% aus polnischer Hand aufgekauft. Bis 1918 find insgesamt 466 750 ha aufgekauft worden, und zwar 334 207 ha aus deutscher und nur 126 676 ha aus polnischer Hand. Von dieser Fläche sind 439 337 ha zu Polen gekommen und 21546 ha bei Deutschland oder Danzig verblieben. Bis zum 10. Januar 1920 find an 20712 Un= siedler und 1358 Pächter nur 314 076 ha vergeben worden, während der Rest an Gemeinden, Rirchen oder Schulen gekommen oder als Landreserve in der Verwal= tung der Unsiedlungskommission verblieben ift. Da diese Reserve in Größe von 90810 ha sowie das an die Gemeinden und Schulen vergebene Land sofort nach der Wiedererstehung Polens in den Besitz der Polen kam, hat das polnische Volk durch die Arbeit der Ansiedlungskommission also nicht den geringsten Verlust an Boden zu verzeichnen gehabt. Zwangs= weise enteignet sind überhaupt nur vier polnische Güter mit insgesamt 1655 ha, die weit über den damaligen Marktpreis bezahlt worden sind. Bemerkenswert ist aber, daß sich der polnische Privatbesitz während der Tätigkeit der Preußischen Unsiedlungskommission in Pommerellen und Posen trots der freiwilligen bzw. zwangsweisen Landabgabe um 98 000 ha hat vergrößern können. Wie weit die preußische Toleranz zu deutscher Zeit aina, beweist die Tatsache, daß die polnische "Bank Ziemfti", welche Güter auffaufte und an polnische Bauern parzellierte, namhafte Rredite vom preußischen Staat erhielt, als sie sich in Zahlungsschwierig= keiten befand. Die von den polnischen Be= hörden gegen die deutschen Unsiedler angewandten Repressalien können daher nicht etwa als eine Wiedergutmachung eines dem polnischen Volk zugefüg= ten Unrechts, sondern lediglich als eine reine Entdeutschungsmaßnahme gewertet werden.

Eine derartige Magnahme war das fogenannte Unnullationsgesetz vom 14. Juli 1920, durch das mit einem Federstrich alle nach dem 11. November 1918 zwischen den Unsiedlern und dem preußi= ichen Staat abaeichlossenen Verträge als ungültig erklärt wurden. Da während des Rrieges Auflaffungsgenehmigungen ufw. nicht erteilt worden waren, fielen Tausende von deutschen Unsiedlern unter die= fes berüchtigte Gesetz. Sie wurden in der rücksichtslosesten Weise und ohne jede Entschädigung von ihren rechtmäßig erworbenen und bezahlten Stellen vertrie= ben, kaum daß sie ihre Möbel mit= nehmen konnten. Eine von der damaligen deutschen Volkstumsorganisation, dem Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitenrechte in Polen, vor dem Haager Schiedsgericht geführte Rlage hatte zwar den Erfolg, daß das polnische Gesetz vom 14. Juli 1920 als ungesetzlich erklärt wurde und Polen sich bei den daran anschließenden Verhandlungen vor dem Völkerbund zur Zahlung einer Entschädigung an die zu Unrecht enteigneten Unsiedler verpflichten mußte. Praktisch waren die Enteignungen bis auf einige wenige Fälle bereits durchgeführt, und die von Polen zugestandene Entschädigung betrug nur einen Bruchteil des wirklichen Wertes der enteigneten Ansiedlungen. Trot der moralischen Niederlage hatte Polen also einen vollen, in der Linie seiner Entdeutschungspolitik liegenden Sieg davongetragen. Durch die Unnullation sind, so= weit sich dies feststellen läßt, 2743 Stellen mit 35 123 ha in polnische Hände gekommen, und zwar in Pommerellen 1024 Stellen mit 13 380 ha, im Netzegau 1003 Stellen mit 12 200 ha und in Südposen 716 Stellen mit 9533 ha.

Eine weitere gegen die Ansiedler gerich= tete Maknahme war die Anwendung des Wiederkaufrechtes im Erbfalle. In dem deutsch-polnischen Liquidationsabkommen vom 31. Oktober 1929 hat Polen auf die Ausübung dieses unter Umkehrung der tatsächlichen Grundlagen einseitig gegen Deutsche angewandten Rechtes bedingt verzichtet. In den bereits zur Anwendung gekommenen 502 Fällen wird die Entscheidung aber rücksichtslos durchgeführt. Weitere einseitig gegen den deutschen Besitsstand gerichtete Magnahmen sind die Unwendung des Vorkaufsrechtes und die Berweigerung der Auflaffungsgenehmiauna. Durch das Vorkaufsrecht, das bei ländlichen Grundstücken bis zu 1/8 ha Größe angewendet werden fann, wird der Unkauf eines Grundstücks für jeden Deutschen zur Unmöglichkeit. In allen den Fällen, in denen Angehörige der deutschen Volksgruppe Grundstücke gekauft haben, ist das staatliche Vorkaufsrecht fast ausnahmslos angewandt und die Enteignung durchgeführt worden. Die hierbei gezahl= ten Entschädigungen richten sich nicht etwa nach der Rauffumme, sondern sind so niedrig, daß bereits von einer entschädi= aungslosen Enteignung gesprochen werden kann. Bei allen Käufen, und zwar sowohl bei Stadt= wie auch bei Land= grundstücken, ist ferner eine behördliche Auflassungsgenehmigung erforderlich, die deutschen Räufern mit geringen Ausnahmen grundsätlich verweigert wird. Der Räufer kann dadurch nicht in den Genuß seiner Besitzrechte kommen und ist über furz oder lang zum Weiterverkauf gezwungen.

Vorkaufsrecht und Auflassungsgenehmigung sind für das Deutschtum eine Zwangsjacke, denn sie machen den Erwerb selbst eines kleines Grundstücks unmöglich und verhindern dadurch die Gründung neuer Existenzen. Die deutsche Volksgruppe bleibt auf den von Ansang an in

ihren Händen befindlichen Besith besichränkt, der Jahr für Jahr durch die verschiedensten polnischen Maßnahmen immer weiter zurückgedrängt wird, ohne daß auch nur ein bescheidener Lusgleich an einer anderen Stelle möglich ist.

Der dritte Großangriff gegen das Deutschtum war die im Versailler Friedensvertrag vorgesehene Liquidation reichsdeutschen Besitzes. Diese mit einem Schein des Rechts ausgestattete Enteignungsmöglichkeit wurde in der Hand der Polen zu einem ungeahnten Werkzeug der Entdeutschung. Liquidiert wurde nicht etwa nur der tatsächlich in reichsdeutscher Hand befindliche Besitz, sondern alle Grundstücke, bei denen am 10. Januar 1920 im Grundbuch ein Reichsdeutscher als Eigentümer einge= tragen war, unabhängig davon, ob der wirkliche Besitzer die polnische Staatsangehörigkeit besaß oder seine Staatsange= hörigkeit infolge der verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten strittig war. Willfür in der Auslegung der Staats= angehörigkeitsbestimmungen durch die polnischen Behörden führte dazu, daß unzählige polnische Staatsangehörige enteignet wurden. Durch das Wiener Ab-kommen über die Staatsangehörigkeit wurden allein 90 000 ha von der Liqui= dation frei. Nach polnischen Veröffent= lichungen sind bis zur Beendigung der Liquidation im Jahre 1929 insgesamt 3973 ländliche Grundstücke mit einer Fläche von 170 590 ha und 1888 städtische Objekte der verschiedensten Art und Größe liquidiert worden. In Wirklichkeit ist der dem Deutschtum verlorengegangene Besit jedoch noch ganz erheblich größer, da die unter dem Liquidationsdruck er= folgten Verkäufe nicht in diesen Zahlen berücksichtigt sind.

Der vierte und größte bisher auch noch nicht zum Abschluß gekommene Angriff gegen den deutschen Zesitsstand ist die Agrarreform, die seit 1926 unter dem Deckmantel wirtschaftlicher und bewölkerungspolitischer Notwendigkeiten angewandt wird, den polnischen Grundbesits in den Westgebieten weitestgehend schont und den deutschen dafür planmäßig vernichtet. Nach dem Agrarresormgeseh unterliegen alle über 180 ha, im Küsten-Hassen- und Festungsgebiet alle über 60 has

großen Güter der Zwangsparzellierung. Schon die beiden ersten Namenslisten zeigten, daß die Ugrarresorm in den Westzgebieten ein scharses Wertzeug der Entdeutschungspolitik sein sollte. 1926 wurden in Pommerellen 6509 ha deutscher, dagegen nur 800 ha polnischer, in Posen 4300 ha deutscher und nur 150 ha polnischer Zesitz für die Ugrarresorm bestimmt. 1927 waren es in Pommerellen 5565 ha deutscher, 1484 ha polnischer und in Posen 4248 ha deutscher und 2914 ha polnischer Zesitz.

Es zeigte sich hierbei wieder deutlich, daß das Schwergewicht der Entdeutschungspolitik auf Pommerellen verlegt worden war und daß die Agrarreform dem in einem polnischen Blatt offen ausgesprochenen 3weck dienen sollte, Pom = merellen durch einen sicheren Panzer von Millionen polni= icher Unfiedler zu ichüten. Bon der deutschen Landfläche, die in Pomme= rellen der Aararreform unterliegt und die eine Größe von 81 550 ha hat, sind demgemäß auch bis 1937 48 164 ha oder 59 % angefordert worden, von der polnischen Landfläche dagegen nur 15299 ha oder In Posen sind 25,7 %. insgesamt 39 844 ha (22,2 %) der gesamten deut= schen der Agrarreform unterliegenden Fläche und 23741 ha polnischer Besitz angefordert worden. Der (6.70/0)deutsche Grundbesit in Pom= merellen war bei der pol= nischen Siedlungspolitik bisber also der Sauptleidtra= gende, obwohl es sich bei den deutschen Gütern, auch nach polnischen Eingeständniffen, durchwea um Musteraüter han = delt, die polnischen Güter da= gegen meift febr herunterge= wirtschaftet sind. Wirtschaftliche Gründe spielen bei der polnischen Mentalität aber nicht die geringste Rolle, wenn es sich darum handelt, den deutschen Einfluß in Pommerellen zurückzudrängen. Man bedauert polnischerseits daher auch keineswegs die Folgen dieser Politik, die sich in einem katastrophalen Rückgang der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, in einem ebenso großen Rückgang der Steuereingänge und durch die Unsetzung von kulturell sehr niedrig stehenden Unsiedlern

aus anderen polnischen Gebieten in dem kulturellen Riedergang dieser einst so blühenden preußischen Provinz äußern. Wenn man die Deutschen dagegen beseitigen könnte, würde man Pommerellen schließlich auch in eine Wüste verwandeln.

Der Zwangsparzellierung gemäß dem gegenwärtig verpflichtenden 21arar= reformgesetz unterliegen in Pommerellen noch 33 386 ha, in Pojen 139 866 ha, ins= gesamt 173 252 ha deutscher Besitz, denen mehr als das Doppelte, nämlich 372 866 ha volnischer der Aararreform unterliegender Besitz gegenübersteht. Es muß damit gerechnet werde, daß die deutsche Landfläche bis auf den letten Sektar enteignet werden wird und leider besteht die nicht un= begründete Befürchtung, daß nach der Er= schöpfung der noch zur Verfügung stehen= den deutschen Landreserve eine weitere Herabsehung der bisherigen Enteignungs= grenze von 180 bzw. 60 ha erfolgen oder auch andere Enteignungsmethoden gefunden werden, um den deutschen Besitz rest= los zu vernichten. Das neue Grenz= zonengeset allein bietet ungeahnte Möglichkeiten. Aber auch schon durch die jetige Agrarreform allein wird der deut= sche Boden in wenigen Jahren um rund 200 000 ha vermindert werden und von 900 000 ha auf 700 000 herabsinken. Es handelt sich hierbei um einen unwieder= bringlichen Verlust, denn der gesamte Boden wird ausschließlich an Polen aufgeteilt. Trot zahlreicher Versuche, deutsche Bauern auf dem den deutschen Guts= besitzern gehörenden Land anzusiedeln, ist es nicht gelungen, auch nur einen Hektar zu retten, da die polnischen Behörden in jedem Falle die Genehmigung versagt haben.

Der Bodenbesitz ist der Lebensnerv der deutschen Minderheit, denn fast alle anderen Existenzwöglichkeiten sind ihr ganz verschlossen. Es gibt kein Gebiet des öffentlichen, privaten und wirtschaftlichen Lebens, auf dem nicht ähnliche oder auch noch einschneidendere Verdrängungsmaßnahmen als bei dem Boden zur Unwendung kommen. Reinem Deutschen, auch wenn er noch so loyal und befähigt ist, steht die Beamten- oder Offizierslaufbahn offen. Aus den öffentlichen und kommunalen Vetrieben sind alle Angestellten

und Arbeiter, die sich zum Deutschtum be= fennen oder auch nur im Verdacht stehen, deutschfreundlich zu sein, rücksichtslos ent= fernt worden. Die Zahl der in polnischen Privatbetrieben beschäftigten deutschen Ungestellten und Arbeiter ift bereits verschwindend klein, aber selbst diese wenigen müssen angesichts des wachsenden Terrors mit einer baldigen Entlassung rechnen, wenn sie nicht in deutschseindliche polnische Organisationen eintreten, ihre Kinder in polnische Schulen schicken und ihre deut= sche Nationalität aufgeben. Für deutsche Arbeitsnehmer bleiben nur die wenigen deutschen Unternehmen übrig, deren Zahl von Jahr zu Jahr weiter abnimmt. Außer= dem wird auf die deutschen Arbeitgeber neuerdings ein sehr starker Druck ausgeübt, bei dem Freiwerden von Stellen ausschließlich Polen einzustellen, so daß die Unterbringung von deut= schen Arbeitnehmern selbst in deutschen Vetrieben auf kaum noch zu überwindende Schwie= rigkeiten stößt. Bei dieser zu einem feinmaschigen System ausgebauten Verdrängung vom Arbeitsmarkt ist es kein Wunder, daß die Zahl der deutschen Arbeitslosen in den letten Jahren erschreckend gestiegen ist und im Vergleich zu der Bevölkerungszahl erheblich höher als bei den Polen liegt. Durch die vor= bildlich durchgeführte deutsche Winterhilfe kann nur der allergrößten Not gesteuert werden, alle deutschen Arbeitsbeschaffungs= maßnahmen scheitern an der feindseligen Haltung der polnischen Behörden. Die Zukunftaussichten für die überwiegende Mehrheit der deutschen Arbeiter und Angestellten sind daher hoffnungslos. Bis auf einen geringen Prozentsatz stehen sie vor der Alternative: Verhun= gern, übergangin das polnische Lager oder Abwanderung.

Auch die Entwickelungsmöglichkeiten für die deutschen Industriellen, Gewerbetreibenden und Kaufeleute werden immer trostloser. Sie müssen nicht nur mit einer ganz erheblich größeren Steuerlast rechnen als die Polen, sondern auch die sast täglichen Schikanen der Behörden und der Arbeitsinspektion auf sich nehmen, durch die ihre Betriebe zum Erliegen gebracht werden sollen. Hinzu kommt noch der immer schär-

fer durchgeführte Vonkott durch die pol= nische Bevölkerung. Die deutschfeindlichen Organisationen haben vielfach bereits ein Überwachungssystem aufgebaut, so daß selbst deutschfreundliche Polen gezwungen find, deutsche Geschäfte zu meiden, wenn sie nicht eine öffentliche Anprangerung oder wirtschaftliche Sanktionen auf sich nehmen wollen. Durch die Entziehung der Schankkonzession und der Genehmi= aung für den Verkauf von Monovolwaren find tausende von deutschen Eristenzen vernichtet worden. Auf öffentliche Aufträge oder Lieferungen können Deutsche selbst= verständlich nie rechnen. Die sich auf Schritt und Tritt bemerkbar machenden einengenden Beschränkungen laffen jede Bewegungsfreiheit unmöglich werden und drohen, das städtische Deutschtum schon in furzer Zeit zu vernichten.

Wie stark das Deutschtum Dommerellens und Posens von seinen Landbesitz abhängt, zeigt die Tatsache, daß 70% der Deutschen zur ländlichen Bevölkerung ge= hören, bei den Polen dagegen nur 47%. Von Handwerk und Industrie leben 13% Deutsche und 23% Polen, von Handel und Verkehr 3% Deutsche und 14% Polen, von den sonstigen freien Berufen fowie als Rentner, Penfionäre, Witwen usw. 14% Deutsche und 16% Polen. Durch den Rückgang in Induftrie, Gewerbe und Handel und vor allem durch das Ausscheiden der meisten noch aus deutscher Zeit verbliebenen Pensionäre und Rentner verschiebt sich das Bild von Jahr zu Jahr, so daß schon in wenigen Jahren etwa 80% und in einem Jahr= zehnt sogar 90% der Deutschen von der Landwirtschaft zu leben haben werden. Die in den Städten noch bestehenden deut= schen Betriebe find heute bereits zu einem sehr erheblichen Prozentsatz von der deut= schen Landwirtschaft abhängig. Unüber= sehbare wirtschaftliche Folgen für das städtische Deutschtum muß bereits die end= gültige Durchführung der Agrarreform haben, die nicht nur die Wirtschaftskraft der deutschen Bauern erheblich schwächt, sondern auch den Abbau von deutschen landwirtschaftlichen Beamten und Arbei= tern, von Gutshandwerkern, Chauffeuren und Hauspersonal unumgänglich macht. Much die deutschen Schulen, Organisationen, Bereine und Genoffenschaften werden

dadurch ftark in Mitleidenschaft gezogen oder sogar ganz in ihrer Existenz bedroht.

Die Offensive gegen den deutschen Befitiftand wurde durch einen ebenso rück = sichtslosen Rampf gegen die deutsche Schule unterstütt, um da= durch die Grundlage für eine spätere Polonisierung der deutschen Jugend zu schaffen. Nach einer deutschen Statistik gingen in Pommerellen und Posen bereits 1922 33,2% der deutschen Rinder in polnische Schulen, 1924 in Pommerellen allein so= gar 48%. 1925 mußten in Pommerellen von 13887 deutschen Kindern bereits 53,3% polnische Schulen besuchen. In Posen, wo die Verhältnisse etwas besser waren, besuchten 1924 von 33 700 deut= schen Rindern 21%, 1925 von 29 830 Rin= dern 23,2% polnische Schulen. Bis 1927 trat keine wesentliche Verschlechterung ein, da der Prozentsatz in Pommerellen wieder 53, im Netzegau 14,4 und in Güd= posen 31% betrug. Die Zahl der deutschen Schulklassen sank in Dommerellen von 138 im Jahre 1925/26 auf 54 im Jahre 1930/31 und in Posen in dem gleichen Zeitabschnitt von 451 auf 237. Diese Abwärtsentwickelung blieb auch in der folgenden Zeit, denn 1936/37 waren in Dommerellen von 10689 deutschen Rindern 7096 oder 66,38 % gezwungen, polnische Schulen zu besuchen. 6117 von ihnen hatten überhaupt keinen deutschen Unterricht.

Trot der katastrophalen Schulnot sets= ten die polnischen Schulbehörden der Gründung von deutschen Privatschulen die größten Schwierigkeiten entgegen. Bis 1925 wurde in Pommerellen nur die Er= richtung von fünf deutschen Privatschulen und ein Jahrzehnt hindurch wurde dann überhaupt keine Genehmiauna mehr er= teilt. Erst nach 1934, nach dem Abschluß des deutsch=polnischen Vertrages wurden einige weitere Privatschulen zugelassen, aber nur, wenn neue Schulgebäude erbaut wurden, an die die weitestgehenden Unsprüche aestellt wurden und die daher einen erheblichen Rostenauswand erforder= ten. Wie einseitig und schikanös das Vorgehen der polnischen Schulbehörden ist, zeigt das Beispiel der Dirschauer deutschen Privatschule, der die Benutzung des Schulgebäudes, in dem seit einem Jahrzehnt der Unterricht stattgefunden hatte,

verboten wurde, weil es den Schulvorschriften angeblich nicht entsprach. In daßselbe Gebäude wurde aber, ohne daß auch nur die geringste Veränderung vorgenommen war, sofort eine polnische Schule gelegt, während der deutsche Schulbetrieb jahrelang ruhen mußte, bis ein neues deutsches Schulgebäude errichtet war.

Verhängnisvolle Folgen für alle deut= schen Privatschulen zieht die Verpflichtung der Lehrer nach sich, Jahr für Jahr eine neue Lehrgenehmigung einzuholen. Damit haben die polnischen Be= hörden einen Sebel in der Hand, den Unterricht auch an den deutschen Privat= schulen in einem stark polnischen Sinne zu beeinflussen. Die Lehrgenehmigung ist für jeden Lehrer eine Eriftenzfrage, und es gibt besonders unter den jüngeren Lehrern nur wenige, die ihre Eristenz durch einen den Schulbehörden nicht erwünsch= ten Unterricht aufs Spiel zu setzen wagen. Wenn die deutschen Kinder auf den Privatschulen schon so gut wie nichts von Deutschland und der deutschen Geschichte erfahren und zu einem stark polnischen Denken erzogen werden, so sind die Ber= hältnisse an den wenigen noch bestehen= den staatlichen deutschen Schulen ganz unvergleichlich schlechter. Denn der Unter= richt wird hier überwiegend bereits von Lehrern polnischer Nationalität erteilt, die die deutsche Sprache nur sehr mangel= haft beherrschen und durch die von ihren vorgesetzten Stellen stillschweigend gedul= deten Polonisierungsbestrebungen Rarriere zu machen hoffen. Um schlimmsten aber ist die Lage der deutschen Kinder, die gezwungen sind, polnische Schulen zu besuchen, nicht mehr deutsches Schreiben und Lesen lernen und eine vollkommen polnische Erziehung erhalten. Zwei Drittel aller deutschen Kinder in Pommerellen haben dies traurige Los. Es wäre ein aroßer Fehler, sich zu verhehlen, daß bei dieser Sachlage ein großer Teil der deut= schen Rinder in Gefahr steht, dem Deutsch= tum verloren zu gehen. Von Seiten der deutschen Volksgruppe wird zwar alles ge= tan, um gerade hier eine Abhilfe zu schaffen. Go ist z. 3. die deutsche Mutterschule aeschaffen worden, bei der Wander = lehrer planmäßig das Land bereisen und infolge des Verbots, deutsche Kinder zu unterrichten, die deutschen Eltern

unterweisen, wie sie ihren Kindern selbst Unterricht in der deutschen Sprache erteilen können. Dieser Ausweg ist naturgemäß nur ein Notbehels, der dazu nicht immer und nicht überall angewandt werden kann, da die deutschen Wanderlehrer von der polnischen Polizei ständig versolgt und verhaftet werden. Der Einfluß der polnischen Schule, durch den das heranwachsende deutsche Geschlecht zu einem wesentlich schwächer ausgeprägten deutschen Nationalbewußtsein erzogen wird, läßt sich daher bei weitem nicht ausschalten.

Es dürfte kaum eine andere Volksaruppe geben, die sich gegen die systematische Einengung ihres Lebensraumes mit einer derartigen Energie und nie erlahmenden Rraft zur Wehr gesetzt hat, wie die Deutschen in den polnischen Westgebieten. Die Grundlage für diesen Rampf auf Leben und Tod wurde von Anfang an in der einheitlichen Willensausrichtung und in der Zusammenfassung aller Deutschen in kraftvollen Organisationen gesehen. Dies ist ihnen, wenn Fehler und Mängel hier und da auch nicht zu vermeiden waren, im großen und ganzen in einer fo glänzenden Weise gelungen, daß die Organisation der Deutschen von den Polen ge= radezu als Vorbild angesehen worden ist.

Die bereits vor 1920 eingeleiteten Verfuche zur Überwindung des auch in Dommerellen und Posen in böchster Blüte stehenden Parteienwesens führten schon bald zu der Herstellung einer deutschen Einheitsfront, die mehr als ein Jahrzehnt die mit voller Gewalt über das Deutschtum hereinbrechenden überstehen und trot unzähliger Versuche von polnischer Seite nicht durchbrochen werden konnte. Augenscheinliche Erfolge waren bei dem mit elementarer Wucht über die Deutschen hereinbrechenden Ver= hängnis naturgemäß nur selten zu er= reichen, aber es wurden alle sich irgend= wie aus der innen- oder außenpolitischen Lage ergebenden taktischen Vorteile mahr= genommen und in der Presse, bei den Behörden, im Parlament, vor Völkerbund und dem Haager Schiedsgericht ein unermüdlicher Rampf gegen jede Rechtlosiakeit, um jeden Fußbreit Boden, um die Seele eines jeden deutschen Rindes geführt. Auf der anderen Seite wurde die Widerstandskraft der deutschen

Volksgenossen und ihr Wille zum Ausbalten auf einem scheinbar verlorenem Posten immer wieder gestählt. Ohne diesen tatkräftig gesührten Abwehrkampf wäre das Tempo der Entdeutschung zweissellos noch erheblich verstärft worden. Die deutsche Volksgruppe war hierbei ganz auf sich allein angewiesen, denn von dem ohnmächtigen und vom Parteihader zerrissenen deutschen Mutterland war eine wirksame außenpolitische Unterstützung nicht zu erwarten.

Die politische Vertretuna. der Deutschtumsbund, wurde nach dem in der Unsiedlerfrage vor dem Haager Schiedsgericht erzielten Erfolg zwar aufgelöst, aber die Belange der deutschen Volksgruppe wurden auch in den folgen= den Jahren mit der gleichen Energie von den Geschäftsstellen der deutschen Abge= ordneten, von den Wahlausschüffen, den fulturellen und wirtschaftlichen deutschen Berbänden und Organisationen vertreten. Nicht ganz mit Unrecht wird der Vorwurf erhoben, daß man nach der Schlie= fung des Deutschtumsbundes die Grün= dung einer neuen politischen Organisation versäumt habe, und das Schwergewicht der innerpolitischen Sammlung allzu stark auf die wirtschaftlichen Organisationen ver= legt worden sei. Übersehen werden darf hierbei allerdings nicht, daß die deutsche Volksgruppe vor der Wiedererstarkung Deutschlands keinen machtvollen Rüchalt hatte und daß jede neue politische Orga= nisation, wenn sie überhaupt von den polnischen Behörden genehmigt worden wäre, schon in kurzer Zeit das Schickfal des Deutschtumsbundes geteilt hätte.

Bei dem brennenden Interesse, mit dem die Deutschen in Polen alle Vor= gänge im deutschen Mutterlande-verfolgten, mußte die geschichtliche Tat der nationalsozialistischen Revolution auch für die deutsche Volksgruppe die nachhaltig= sten Auswirkungen haben. Der sich voll= ziehende Umbruch, der zunächst zu schweren Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Volksgruppe, aber auch zur Wachrüttelung der Lauen und Abseits= stehenden geführt hatte, kann als abge= schlossen angesehen werden. Die beiden großen politischen Organisationen des Deutschtums verfolgen das gleiche Ziel der Erneuerung der deutschen Menschen in Polen und der Abwehr der polnischen Angriffe auf den deutschen Lebensraum. Die Gemeinsamkeit dieser Hauptziele und die inzwischen erfolgte Verstärkung des polnischen Druckes auf das Deutschtum in Polen werden zweisellos schon in kurzer Zeit zur Wiederherstellung einer deutschen Einheitsfront sühren, aus der allein die verhältnismäßig sehr geringe Zahl der Gegner des Nationalsozialismus auszuschließen ist.

Wenn nach dem Abschluß des deutsch= polnischen Abkommens von 1934 der deutschen Volksaruppe eine gewisse Bewegungsfreiheit in eng umgrenzten Rahmen gestattet wurde, so setzten schon 1936 zahlreiche Einschränkun= gen und Verbote ein, die das ge= samte Leben der Deutschen immer weiter einenaten. Einen gewissen Höhepunkt erreichte die neu entfesselte Deutschenhetze bereits im Jahre 1937! Der Drahtzieher hinter den Rulissen war unzweifelhaft der "Westmarkenverein", der unter dem neuen Etikett "Westverband" seine alten Tendenzen weiterverfolgte, und damit die Regierung selbst. Um den Boden für weitere Gewaltmaßnahmen vorzubereiten, wurde gegen alles Deutsche Sturm gelaufen, gegen alle deutsche Organisatio= nen, gegen das deutsche Schulwesen, die deutsche Presse, gegen den deutschen Besitsstand und selbst gegen das deutsche Benossenschaftswesen, welches das wirtschaftliche Rückgrat des Deutschtums darstellt.

Von den gegen das deutsche Ge= noffenschaftswesen gerichteten Ungriff seien zwei Veröffentlichungen erwähnt: ein in dem Organ des Westverbandes, der "Front Zachodni", gegen die Wirtschaftskraft der deutschen Minderheit gerichteter Artikel und eine Arbeit des staatlichen "Baltischen Instituts" in Gdingen. In beiden Veröffentlichungen wird der bereits auf einen Bruchteil sei= nes ursprünglichen Standes zurückgedrängte deutsche Besitz als die größte Gefahr für das polnische Pommerellen hingestellt und für die Zukunft ein noch weitergehendes Entdeutschungsprogramm als bisher gefordert. Als Grundlage für diese Forderungen wird der im deutschen Genoffenschaftswesen verkörperte wirt= schaftliche Einfluß der Deutschen herange= zogen. Nach diesen polnischen Mitteilun=

gen bestehen in Dommerellen 202 Genos= senschaften mit 15 000 Mitgliedern, davon 74 Rredit=, 56 Handels=, 49 Molferei= und 23 andere Genoffenschaften. Infolge schlechterer Organisation und nicht immer einwandfreier Geschäftsführung ist das polnische Genossenschaftswesen in Pommerellen schwächer entwickelt als das deutsche. Der Anteil der Deutschen am Genoffenschaftswesen betrug 58,7 %, und zwar bei den Rreditgenoffenschaften 35,7%, bei den Handelsgenoffenschaften 60,7%, bei den landwirtschaft= lichen Genoffenschaften 47,1%, bei den landwirtschaftlichen Handelsgenossenschaf= ten 83,7 % und bei den Molfereigenof= senschaften 63,6%. Dabei hat die 3ahl der polnischen Genossenschaften inzwischen bereits eine Zunahme und die der deutschen einen Rückgang aufzuweisen, denn 1929 machten die deutschen Genoffenschaf= ten in Pommerellen 72,8%, 1931 78,8 und 1933 77,5% aller in Pommerellen arbeitenden Genoffenschaften aus.

Weiter wird in diesen polnischen Versössentlichungen angesührt, daß sich von den pommerellischen Industriebetrieben mit mehr als 20 Arbeitern 37% in deutsichen und Danziger Händen, 11% in jüdischen und 52% in polnischen Händen befanden. Von den Altiengesellschaften wurden 42% von Polen, 15% von Deutschen, 5% von Juden beherrscht; der Rest hatte ein gemischtes Kapital, wobei bei 24% das polnische und bei 14% das deutsche die Mehrheit hatte. Von den Handwerfsbetrieben in Pommerellen waren 14,3% und von den Handelsunternehmen 9,3% in deutscher Hand.

Dieser Stand, der sich bereits erheblich zuungunsten der Deutschen verändert hat und sich von Jahr zu Jahr weiter ver= schlechtert, wird auf Grund der als amt= lich anzusehenden Veröffentlichungen von der gesamten polnischen Presse als Un= laß benutt, um eine noch schnellere und bei dem deutschen Besitz über die festge= Mindestarenze hinausgehende Agrarreform, die Zerschlagung des deut= schen Genoffenschaftswesens und den Boy= kott aller deutschen Industrie=, Handels= und Handwerksbetriebe zu fordern, um auch die letten Reste der deutschen Wirt= schaftstraft zu vernichten. Für die polnische Mentalität spielt das Gefühl für Recht und Gerech = tigkeit keine Rolle, maßgebend ist nur der brutale Wille zur Ausrottung des Deutschtums. Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß die weiteren Entdeutschungsmaßnahmen in der aufgezeigten Richtung liegen werden, da sie von sehr ernst zu nehmenden Stellen gesordert worden sind.

Trots aller Unstrengungen der deutschen Organisationen, Existenz= und Arbeits= möglichkeiten für die deutschen Volksgenossen zu schaffen, ist ein von Jahr zu Jahr wachsender Prozentsatz der Deutschen zu zeitweiliger oder dauernder Ur= beitslosigkeit verurteilt. Bei unveränder= ter Lage, d. h. wenn fein weiterer Berluft an Voden und keine weitere Ver= drängung aus dem Besits= und Arbeits= stand in Industrie, Handel und Gewerbe eintreten würde, kann das Deutschtum in Pommerellen und Posen nur auf die gleiche Zahl von Arbeitsplätzen wie heute rechnen. Wie einer Rede des Vorsikenden der Deutschen Vereinigung, Dr. Rohnert, zu entnehmen ift, die sich auf ge= naue statistische Erhebungen stütt, zählen die deutschen Jahresklassen von 30-60 Jahren insgesamt 40 250 Männer, denen 83 560 männliche Personen im Alter von 0-30 Jahren gegenüberstehen, die bis auf wenige Ausnahmen noch nicht im Berufsleben stehen. Die in das Berufsleben drängende deutsche Jugend ist also mehr als doppelt so stark wie die zur Zeit Berufstätigen. Mehr als die Hälfte der deutschen Jugend kann also beim besten Willen keine Arbeit finden. Ganz beson= ders schlecht ist die Lage der schon in nächster Zeit in das Berufsleben ein= tretenden Jahresklassen von 15—30 Jah= ren, die allein 47 860 Männer zählen, und denen nur 19 750 Männer im Alter von 30-45 und 20 500 Männer im Alter von Jahren gegenübersteben. 15 Jahresklassen der deutschen Jugend sind also bereits stärker als die gesamten 30 Jahresklassen aller Berufstätigen. Die Jahresklassen von 0—15 Jahren sind mit 35 700 zwar etwas schwächer, erreichen aber fast auch noch die Gesamtzahl der im Beruf stehenden deutschen Männer.

Noch ungünstiger liegen die Dinge bei den Frauen. Nach der deutschen Statistif von 1936 kommen auf 100 heiratsfähige Männer 150 heiratsfähige deutsche Mäden. Tausende deutscher Mäden, die keinerlei Aussicht haben, jemals eine She eingehen zu können, sind also gezwungen, sich nach einer Arbeitsmöglichkeit umzusehen. Bei der geringen Jahl der verfügbaren Stellen kann aber nur ein ganz geringer Teil ein Anterkommen sinden.

Wenn trot der aussichtslosen Lage und des überaus ungünftigen Altersaufbaues  $-16^{0/0}$ aller Deutschen sind über 60 Jahre alt, in Deutschland 11 und in Polen 7,5% — die Zahl der Geburten höher als die in ganz Europa mit Ausnahme Polens ift, so zeugt dies von der ungebrochenen Lebenskraft der deutschen Volksgruppe. 1936 wies das Deutschtum in Pommerellen und Posen 19,5 Lebend= geborene bei 1000 Einwohnern auf, das Deutsche Reich 18. Der Geburtenüber= schuß betrug infolge der durch die Aberalterung der deutschen Volksgruppe her= vorgerufenen größeren Sterblichkeit aller= dings nur 3,9, in Deutschland dagegen 6.5 bei 1000 Einwohnern. Auch mit 9.4 Cheschließungen auf 1000 Einwohner standen die Deutschen in Pommerellen und Posen 1936 in ganz Europa an der Spitze.

Der Lebenswille und die Lebenskraft einer nationalen Minderheit sind bei dem feinmaschigen Netz einer raffinierten und rücksichtslosen Verdrängungs- und Entnationalisierungspolitik leider keine ausreichende Gewähr für eine einigermaßen gesicherte Zukunft. Bei der systematischen Vernichtung der leichter angreifbaren städtischen deutschen Unternehmungen, die allein durch überbesteuerung oder 309kott zum Erliegen gebracht werden kön= nen, kann allein der Boden als das Rückgrat des Deutschtums angesehen werden. Diese Lebensgrundlage ist heute 900 000 Hektar groß, in Pommerellen 310 000, in Posen 590 000 ha, und wird allein durch die Agrarreform in den nächsten Jahren auf etwa 700 000 ha finken. Wel= chen Einfluß dieser Rückgang auf zahl= reiche deutsche Gutsarbeiter und Ange= stellte, auf die städtischen deutschen Unternehmen, auf die kulturellen, wirtschaft= lichen, kirchlichen und Wohlfahrtseinrichtungen haben wird, ist bereits erwähnt worden.

Das Deutschtum in Pommerellen ist in Gefahr und ringt um die letten ihm noch verbliebenen Lebensgrundlagen. Darüber fann nach dem bisherigen Verlauf der Entwicklung kein Zweifel mehr bestehen. Polens Pommerellen-Programm fieht als ersten und wichtigsten Punkt die bedingungslose und restlose Beseitigung des deutschen Einflusses vor, da es sich erst dann in dem Besitz dieser Meeresproving einigermaßen sicher glaubt. Es wäre ver= fehlt, auf das uralte Heimatrecht der Deutschen in Pommerellen, auf ihre in Verfassung und Minderheitenschutzer= trag verankerte Gleichberechtigung zu bauen. Polen erkennt nur die tatsächliche Machtlage an und ist entschlossen, von seiner Macht rücksichtslos Gebrauch zu machen und über das Recht der deutschen Volksgruppe zur Tagesordnung über= zugehen. Man muß sich darüber vollkom= men flar sein, daß an dem unbeugsamen Willen der maßgebenden polnischen Faktoren, die Entdeutschungspolitik bis zu ihrem Ende fortzuseten, nichts ändern ist.

So schwarz die Lage der deutschen Volksgruppe unter diesen Umständen auch erscheint, als hoffnungslos kann sie heute mehr angesehen werden. Deutschen werden den Kampf um ihre Scholle in der Gewißheit fortsetzen, daß fie nicht allein dafteben, sondern daß hin= ter ihnen die ganze Macht des zu unge= ahnter Größe emporgewachsenen natio= nalsozialistischen Deutschen Reiches steht. Dieser starke Rückhalt wird es nicht zu der geplanten Ausrottung der Deutschen kommen lassen. Das ist die feste Zuver= sicht aller Deutschen im Korridorgebiet!

#### III. Die Zufunft des Korridors.

Alle Maßnahmen der polnischen Regierung, gleichviel ob sie außenpolitischer, innenpolitischer oder wirschaftlicher Urt sind, können nichts daran ändern, daß Pommerellen auch künftig ein Problem bleiben wird. Es ist für die Zukunst Pommerellens durchaus nicht entscheidend, ob die einstmals deutsche Mehrheit zu einer kaum 10 % der Gesamtbevölkerung betragenden Minderheit herabgedrückt ist, oder ob sie gar in einigen Jahren vielleicht schon ganz ausgerottet und ihr Zesitstand restlos zerstört sein kann,

entscheidend sind ebensowenig die anderen polnischen Sicherungsmaßnahmen, wie die Schaffung eines Schutwalles von polnischen Unsiedlern, der Bau des Gdingener Hafens, der Rohlens oder einer Wassersmagistrale, denn alles das sind nur einseitige Maßnahmen, die keine Lösung des Problems, sondern nur eine Verschärsfung der Lage bringen.

Die Problemstellung liegt in der geopolitischen Lage Pommerellens und in der Struktur und Uneinheitlichkeit seiner Bevölkerung.

Un der geopolitischen Lage kann Polen nichts ändern. Es hat daher um so stärker den Hebel zur Beseitigung der in der Bevölkerung selbst liegenden Schwierigkeiten angesetzt. Die geistige Aufrüstung des polnischen Volkes zur Behauptung des eigenen Zuganges zum Meer wird durch ständig neue und immer wieder in die Massen geworfene Schlagworte, wie das "Pommerellische Fenster zum Meer", "Rein Polen ohne die Gee", "Pomme= rellen, die Lunge Polens", "Gdingen, das Tor in die Welt", "Pommerellen, das Rleinod Polens", sowie durch die Beranstaltung von "Meeres- und Pommerellen=Wochen" wirksam unterstütt. Aber selbst die beste Propaganda vermag nicht, die in einem Jahrhundert erwachsenen, in einer grundverschiedenen Rultur= und Lebensauffassuna wurzelnden Teilge= bietsgegenfätze zu beseitigen. Noch schwerer möglich ist eine Anderung des sich in fleinlichen und ehrgeizigen Streitigkeiten austobenden polnischen Charakters. Die nationalpolnische Leidenschaft flammt zwar, wenn eine besondere Veranlassung vorliegt, zu heller Flamme auf, macht aber im Alltagsleben bald einer um fo größeren Paffivität und Resignation Plat. Es fehlt die Ausdauer, die Fähig= keit zu weitreichenden Entschlüssen, ein großzügiges Organisationstalent und eine unbedingte Einsathereitschaft. In allen Bevölkerungsschichten besteht die unausrottbare Neigung, die Partei, den kleinen Kreis, das eigene Ich über die Volksgemeinschaft zu stellen.

Aber selbst wenn wider Erwarten eine einheitliche Ausrichtung des polnischen Volkes und die Beseitigung der inneren Schwierigkeiten in Pommerellen gelingen sollten, so wäre damit nur die eine, nicht einmal so ausschlaggebende Seite des Problems gelöft. Der wichtigere Teil, Dommerellens geopolitische Lage als Barriere zwischen reichsdeutschen Gebieten, ist nicht mehr ein polnisches, sondern in erheblich größerem Maße ein deutsches Problem. In Polen wird zu leicht über= sehen, daß dieses Gebiet nur durch eine besondere schicksalhafte Verkettung der Umstände, wie sie in der Geschichte nur einmalig ist, und nicht durch irgendein Verdienst des polnischen Volkes unter polnische Herrschaft gekommen und damit Deutschland "die schwerste Wunde" von Versailles zugefügt worden ift. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß sich im Korridor die Lebensinteressen zweier Völker kreuzen, wobei aber dahingestellt bleiben mag, ob der Korridor nicht für das unentwickelte und unaufgeschlossene Polen mehr eine Macht = und Prestigefrage und für das aufstrebende, fraftvolle Deutschland eine Lebensfrageist.

Es geht nicht allein um den Besitz des Stück Landes, das für Polen die Verbindung zur See, für Deutschland die Brücke nach dem Often sein muß, es geht um mehr, um die Frage, ob - unabhängig von dem Besitz Pommerellens — Freundschaft oder Feindschaft, Krieg oder Frieden zwischen den beiden Nachbarvölfern herrschen soll. Die bisherige außenpolitische Haltung Polens und der Ausbau der polnischen Stellung in Pommerellen zu einer antideutschen Bastion schließt jeden Zweifel darüber aus, daß Polen den Schwerpunkt seiner Politik nach dem Westen gelegt und bei diesem Rurs zwangsläufig in einen ständigen unüberwindlichen Gegenfat und Deutschland kommen muß.

Zwischen Deutschland und Polen ist daher nur Freundschaft oder Feindschaft, niemals aber ein Mittelding möglich.

### Jan Marski: DIE WESTGRENZEN POLENS IN DER GESCHICHTE

Zeichenerklärung:

Gegenwärtige Staatsgren-

Gegenwärtige Grenzen des Protektorats Böhmen und Mähren und die Grenzen der Freien Stadt Danzig.



Gegenwärtiges Aussehen des geschlossenen Lausitzer Sprachgebietes.



Westgrenze Polens z. Zt. Boleslaws des Tapferen.



Westgrenze Polens z. Zt. Boleslaw Schiefmauls.

== 1657 ==

Westgrenzen der pommerellischen Kreise Lauenburg und Bütow, die bis zum Jahre 1657 zu Polen gehörten.

Westgrenzen Polens vor den Teilungen im Jahre

Vn Polen auf der Friediskonferenz in Versilles geforderte Grenta, (Note der polnischen
Delegation auf der Friediskonferenz in Sachen
der Westgrenze des polmichen Staates an den
Versitzenden der Territrialkommission, Jules
Cimbon, vom 28. 2. 1919.)



Für Polen unmittelbar, Ohne Abstimmung und Vorbehalte geforderte Grenzen und Gebiete.



Von Polen für Litauen im Falle einer Verbindung Polens und Litauens mittelbar für Polen geforderte Gebiete.



Von Polen geforderte Verselbständigung des Gebietsrestes von Ost-Preußen unter der Ägide des Völkerbundes (nach dem Muster der gegenwärtigen Freien Stadt Danzig).

(Wörtliche Übersetzung der Legende des polnischen Originals.)





# Papierner Imperialismus

### Die "Eroberung" Oftdeutschlands durch die polnischen Kartenzeichner

Es ist schon mehr als zwei Jahrzehnte her, da erschien in Prag jene seltsame Rarte eines Hanusch Ruffner; dieses Dostument tschechischen Größenwahns, das in gleichem Maße von Deutschenhaß und Vernichtungswillen, wie von einem politischen Infantilismus zeugte, der das Deutsche Reich unter seinen Nachbarstaaten in ein unsinniges Ronglomerat von Pufferstaaten aufteilte, und den einzehildeten Beherrschern der "östlichen Rontinentalzone" den Löwenanteil am ausgeteilten deutschen Vesich großmütig überließ!).

Wer aber heute einmal die Mitteleuropakarte des Hanusch Ruffner neben die des Großdeutschen Reiches hält, der glaubt wirklich den inneren Zwang einer richtenden Gerechtigkeit im steten Laufe des Weltgeschehens zu spüren. Angesichts dieses klaffenden Widerspruches zwischen Dichtung und Wahrheit begreift er auch die Ursache des tschechischen Zusammenbruches als die Folge einer inneren Labilität, die, um den eigenen Minder= wertigkeitskompleren aus dem Wege zu gehen, zu der Aufstellung unmöglicher Forderungen, zu widerwärtiger Gelbst= beweihräucherung und zum Terror gegen alles Nichttschechische griff, was seinem

Zugriff schutlos ausgesetzt war. Der Lauf des Zeitgeschehens hat vor unseren Augen den schlüssigsten Beweis erbracht, welche Folgen dieses Leben in einer Welt des Willens zur falschen Vorstellung zeitigen kann. Und unwilltürlich ist man gezwungen, eine fast kon= gruente Erscheinung, die sich augenblicklich in Polen abspielt, mit den gleichen Augen und denselben stillschweigenden Folgerungen zu betrachten. Der polnische Staat, der allein durch die Aufrechterhal= tung seines gegenwärtigen Besitstandes den Tatbestand des Imperialismus an sich verkörpert, greift im Bewußtsein der eigenen Unsicherheit zu genau den glei= chen Mitteln, wie sie ihm in dem so un= tschechischen verschwundenen Staate das flawische "Brudervolk" vorgezeichnet hat.

Mit fast ermüdender Gleichartiakeit spielt sich vor unseren Augen eine Ent= wicklung ab, die einen Mosaikstaat im Widerstreit mit den ihm durch eigenes Verschulden nun einmal innewohnenden zentrifugalen Rräften zeigt. Minderheiten werden grundfählich mundtot gemacht und geknebelt. Die Silfe offensicht= deutschfeindlicher Großmächte durch zweideutige Bündnisse den eigenen Bestand sichern, eine völlig ungerecht= Dauermobilisierung soll die fertiate eigene Bevölkerung in Hochspannung verfeten und mit geradezu perverser Gelbstbefriedigung genügt man durch Lobesbymnen auf den polnischen Menschen, die polnische Rultur und last not least auf den polnischen Goldaten der eigenen Eitelfeit.

Und felbst periphere Erscheinungen wie jene Karte des Kuffnerschen Imperialismus, finden ihre Parallelerscheinungen heute in Polen. Herrn Kuffnerstellt sich ein Jan Marstiaus Posen an die Seite. Marstihat in seiner Karte der "Westgrenzen Polens in der Geschichte und die seit September 1938 geänderten Grenzen der Nachbarstaaten" ein Gegenstück zur Kuffnerschen Pufferstaatenkarte geliesert.

3war hat Marfti seine Forderungen nach deutschem Reichsgebiet in ein historisches Mäntelchen gekleidet, aber dieses ist so fadenscheinig, daß das eigentliche Biel, nämlich imperialistische Rriegszielpropaganda unter dem Polentum, recht unverhüllt durchscheint. Denn wer die Grenzen des polnischen Staates als "gegenwärtige" bezeichnet und diesen die angeblich geschichtlichen Westgrenzen des polnischen Staates gegenüberstellt, um dabei auf die Forderungen der polnischen Delegation auf der Pariser Friedens= konferenz zurückzugreifen, der meint nicht Geschichte, sondern Unneftion. gipfelt immerhin in einer polnischen Westgrenze, die fich einen Besitz des gesamten deutschen Oftens bis an eine Linie vorgautelt, die sich von Wollin, quer durch Vorpommern - wobei Stettin

<sup>1)</sup> Bgl. die Originalwiedergabe in "Der Deutsche im Often", Ig. 1, Seft 1, Märg 1938.



Polnische Propagandapostkarte mit den "historischen Westgrenzen" Polens, die im Mai 1939 an die polnische Össentlichkeit kam.

polnisch wird — an die Oder zieht, dann hart südlich von Berlin in die Gegend von Magdeburg steuert, die Elbe überschreitet und dann südlich verläuft, und ganz Sachsen, die Protektorate Böhmen und Mähren, die Slowakei und Nordungarn, zu schweigen von Schlesien und Pommern als "geschichtlichen" Rechtanspruch zu vermelden hat.

Daß Posen, Westpreußen und Danzig und vor allem Ostpreußen unter die Provinzen zählen, die "ohne Volksabstimmung und ohne Vorbehalte" dem polnischen Staat einzugliedern sind, darin stimmt Herr Marsti durchaus mit der polnischen Ronferenz-Delegation überein. Immerhin wird sich das mittlere Oftpreußen mit Königsberg, Gumbinnen, Goldap usw. glüdlich schätzen dürfen, unter der "Agide des Völkerbundes" (!) zu stehen. Während das nördliche Oftpreußen bei dieser Gelegenheit an Litauen abgetreten wird, wird der verbliebene Rest ohne Abstimmung und Vorbehalte unter polnische Herrschaft kommen. Danzig, Hinterpommern und Oberschlessen sind in der gleichen angenehmen Lage.

Eines hat Herr Marsti — und das unterscheidet ihn unvorteilhaft von Ruffner — augenscheinlich nicht gemerkt, daß wir damals das Jahr 1918 schrieben und Jan Marsti sein Rartengebilde im Jahre 1939 losließ, das die polnische Öffentlichkeit gegenwärtig in Postkartensorm begeistert (vgl. die Bildbeilage). Die Postkarte ist offensichtlich zur Auslandspropaganda bestimmt, denn in Polen selbst dürsten dreisprachige Veröffentlichungen nur Vert haben, wenn sie vor allem mit deutscher und ukrainischer Sprache versehen sind.

Der Zeitpunkt ist also augenscheinlich nicht besonders glücklich gewählt. Denn auch der Ausspruch des polnischen Dichters Mickiewicz, der über der Post= fartenausgabe steht, "Jeder von Euch hat in seiner Seele das Samenkorn der fünftigen Rechte und das Ausmaß der fünf= tigen Grenzen", hatte im 19. Jahrhun= dert seine innere Berechtigung. Heute wieder hervorgeholt, ist er nicht mehr das Bekenntnis einer "schönen" Seele, sondern ein grotesker Anachronismus, bei dessen Betrachtung lächelndes Ropfschüt= teln und bedauernde Gleichaültiakeit in uns notwendig die natürlichsten Reaktionen sind.

Zieht ein Volk seine Grenzen, so tut es das mit Blut und Gut — mit Pflug und Schwert. Das Deutsche Reich hat das in seinem Osten in einem Raume getan, der sich bestimmt nicht mit seinem gegenwärtigen Staatsraume deckt, sondern dort darüber hinausragt. Vor allem aber weiß das deutsche Volk aus seinen jüngsten Ersahrungen, daß es Soldaten und Arbeiter sind, die ein Reich schaffen, aber nicht wildgewordene Karthographen.

Da aber der in Polen allmächtige Zenjor jowohl den Vertrieb der Postkarte
wie des Marskischen Produktes gebilligt
hat, gab der polnische Staat sein placet
zu diesen papiernen Ansprüchen auf deutiches Reichsgebiet. Augenscheinlich hält
man eine Attacke mit Rotstift und
Druckerschwärze für die beste Verteidigung. Vestimmt aber hat man vor dem
Menetekel der Sichechei die Augen verichlossen.
— d. K—

#### W. Steuck

### Wie der Pole uns Deutsche sieht

Die Figur des Smentek bei Zeromski und Wankowicz

Die Werke, die diesem Auffatz zugrunde liegen, sind der "Wind vom Meer" ("Wiatr od Morza") von Ze= romsti und "Auf den Spuren Smenteks" ("Na tropach Smentka") von Wańtowicz. Das Bindeglied zwischen beiden Werken bildet die Figur des Smentek, die beiden Werken gemeinsam ift. Es handelt sich hierbei um eine symbolische Figur, die — um es gleich vorweg zu nehmen — den deutschen Teufel darstellen foll und an der die beiden Verfasser mit einer Deutlichkeit, die manchmal wirklich nichts mehr zu wünschen übrig läßt, zeigen, was sich der Pole im Grunde ge= nommen von dem Deutschen für ein Bild macht.

Die beiden Verfaffer gehören zwei ver= schiedenen Generationen an. Wankowicz gehört zu der heute lebenden Schrift= stellergeneration, hat sich hauptsächlich journalistisch betätigt und ist in der breiteren polnischen Öffentlichkeit vor allen Dingen durch sein hier angeführtes Werk, das in der gesamten polnischen Presse starke Beachtung fand, bekanntgeworden. Zeromifi (1864—1925) gehört zeitlich zu der Dichtergeneration, die all= gemein "Das junge Polen" ("Młoda Polska") genannt wird, nach einer gleich= namigen Artikelreihe in der Krakauer Zeitschrift "Życie", einer Zeitschrift, die später unter die Leitung Przybyszewsti's kam. Zusammen mit W. Reymont gehört Zeromsti zu den wichtigsten Vertretern der Prosa=Dichter dieser Epoche, ja man kann wohl sogar sagen, daß der Einfluß Zeromsti's auf die heutige polnische Schriftstellergeneration noch wesentlich stärker ist, als der Einfluß des in Deutsch= land bekannteren 28. Renmont. Zeromfti ist schriftstellerisch immer seine eigenen Wege gegangen und hat sich nie durch die Doktrin irgendeiner Richtung oder Schule gebunden gefühlt. Seiner stark ausgeprägten Persönlichkeit sind Naturalismus und Symbolismus, (Jola und Maeterlinch), die in seiner Generation oft in wunderlicher Form miteinander rangen, nie unvereindare Gegensähe gewesen, er hat beide Richtungen zusammengesaft und aus ihnen seine eigenen Darstellungsart und seinen, in der ganzen polnischen Literatur nur ihm eigenen Stil aepräat.

Obwohl Zeromsti und Wankowicz zwei verschiedenen Generationen angehören, ist das Bild, das sie von dem Charafter Smenteks und damit des Deutschen geben, durchaus das gleiche. Beide find damit ein Beleg für die Kontinuität der Beurteilung des Deutschen in der polnischen Literatur. Wie ein roter Faden zieht sich diese Beurteilung des deutschen Volkscharakters auch durch die vorher= gehenden polnischen Dichtergenerationen. Vor allen Dingen, wenn es um die Beurteilung Oftpreußens und des Deutschen Ritterordens geht, ist dieses Bild durchaus einheitlich. Es sei hier zum Vergleich nur auf zwei wesentliche Werke der polnischen Literatur aus den vorherigen Epochen hingewiesen: auf die "Rreuzritter" ("Krzyżacy") von Senryf Gienfiewicz für die Zeit des nach dem Januaraufstand 1863 in der polnischen Lite= ratur herrschenden Positivismus und auf den "Konrad Wallenrod" von Adam Mickiewicz aus der großen Blütezeit der polnischen Literatur, der polnischen Ro= mantik. Es ist bisher noch keinem pol= nischen Schriftsteller gelungen, sich mit einer realistischeren und unvoreingenom= meneren Darstellung des Deutschen in der polnischen Öffentlichkeit durchzusetzen und das durch Generationen eingehämmerte Vorurteil zu brechen.

Auch die beiden Bücher von Zeromsti und Wankowicz behandeln inhaltlich das Thema Ostpreußen. Zeromski gibt in Form von einzelnen, kleineren Erzählungen eine Art Querschnitt durch die Geschichte Oft- und Westpreußens. Die einzelnen Erzählungen sind inhaltlich felb= ständig, das einzige Bindeglied bildet die Figur des Smentek, der bald unter diesem, bald unter anderem Namen, bald direkt und bald nur andeutungs= weise, in jeder der einzelnen Geschichten auftritt. So behandelt Zeromsti die ganze geschichtliche Vergangenheit dieses Ge= bietes, angefangen von den Rriegszügen der Wikinger (die Zeit der Besiedlung durch die Oftgermanen, Goten, Vandalen usw. verschweigt er diskret), über die Bekehrungsversuche des Heiligen Adalbert, die Kreuzritterepoche und die Zeit des Ropernikus, über die Zeit Friedrichs des Großen und die napoleonische Epoche, und schließlich über den Weltkrieg bis hin zur Gegenwart, bis zur Erbauung des Hafens von Gdingen. Das Buch Wantowicz's ist eine Reisebeschreibung, die der Verfasser auf Grund einer Pad= delbootfahrt, die er durch das national= sozialistische Ostpreußen unternommen hat, geschrieben hat. Er geht, wie es ja schon der Titel des Buches sagt, den Spuren Smenteks in Ostpreußen nach, und trifft auch heute noch auf Schritt und Tritt denselben teuflischen Geist "friegerischen" Deutschtums des den Zeromsti für die Vergangenheit feststellte. Sein Buch bildet also eine Art Fortsetzung von Zeromsti's Werk, es ist der Versuch, den von Zeromsti beschwo= renen Geist auch in der Gegenwart nicht ruhen zu lassen, die wohlgemerkt der deutsch-polnischen Verständigung dienen sollte.

Wir wollen im folgenden uns darauf beschränken, die beiden Verfasser selbst sprechen zu lassen, das Vild, das sie entweder von den Deutschen direkt oder indirekt durch die Figur des Smentek zeichenen, wörtlich wiedergeben, um uns nicht dem Vorwurf der Verzerrung dieses Vildes auszusehen.

Zeromsti läßt Smentek als Sänger, als Skalde zugleich mit den Nordleuten, den Wikingern an der Rüfte der Oftlande anlangen. Während die Wikinger aber auf ihrem Raubzug größtenteils erschlagen werden, bleibt Smentek im Lande. Wankowicz dagegen zitiert die Broschüre eines Pastors, wonach Smentek direkt aus der Hölle in das Ordensland dele-

giert wird. "In der Teufelshauptstadt sah der Höllenfürst, der die Abteilung Deutschland leitete, schon vom Augenblick des Entstehens des Deutschen Ordens an diesem mit wachsamen Augen zu. Denn er war sicher, daß das wahre teuslische Leben sich am besten pflegen lassen würde in der an Gewalttaten so reichen Atmosphäre Oftpreußens." (S. 46).

Wes Geistes Kind dieser Smentek ist, das zeigt sich gleich in seinem ersten Gesang, den Zeromski solgendermaßen charakterisiert:

"Es braufte in diesem Lied die uner= schrockene Tapferkeit aller Soldaten, und die Leidenschaft aller Wikinger, die die Gefahr des Überfalls und der Unterwerfung sucht, den Sieg im tödlichen Ringen ebenso, wie die Niederlage selbst. Es schäumte in seinem Lied die ungebändigte Rraft, wild schrie die Verzweiflung der Besiegten und bedenkenlos raste die Freude. Es schwang sich in seinem Lied über alles empor die stolze Schönheit des Brechens aller Verbote, die Vernichtung aller hindernisse, des Erraffens mit unerschrockener Hand alles deffen, was existiert. Alle hörten aus diesem Lied das Lob des Wolfes, der auf das Feld des mensch= lichen Rampfes auf Raub ausgeht, und das Lob des Raben, der nach den Er= oberern auf das Schlachtfeld fliegt, das bedeckt ist mit ohnmächtigen, kraftlosen und lächerlich anmutenden Leichen."  $(\mathfrak{S}. 5.)$ 

Noch deutlicher wird Zeromsti bei der Schilderung dieses ersten "teuflischen" Einflusses auf dieses Land, als er die Raserei schildert, in die die Nordleute vor dem Ramps verfallen:

"Sie verfielen in Zerftörungswahnstinn. Sie ließen sich hinreißen von der Furie des blutgierigen Instinktes. Die Panzer von dem Schmuch des Rampses mit Blut abwaschen. Mit den Rlauen die Eingeweide aus den mit dem Messer aufgeschnittenen Bäuchen reißen. Sorgfältig die ohnmächtigen, vor Ungst erblindeten, slehenden Uugen ausstechen. Die Rippen bis zu den Hüsten aufbrechen, wie Unkraut, so daß die Wunden der Brust einen Unblick bilden wie ausgebreitete Udlerschwingen. Mit dem Schwert die Visiere zerschlagen, und bei lebendigem Leibe den Skalp von den

Schädeln der gefangenen Krieger reißen. Mit der Streitart die zum Kampse erhobenen Hände abschlagen, wie die Baumzweige im Walde. Mit dem Speer aus schlanken Ulmenholz mit vergisteter Spike die wie Rosen blühenden Wunden öffnen. Das wilde Kreischen der noch unerwachsenen Mädchen hören, die auf die Erde zwischen die Eroberer geworsen wurden. Dumpf schlasen im Dunst von heißem Blut, das über den Fußboden rinnt und auf den Stusen der eroberten Burg gerinnt, dumpf schlasen auf den Schößen der an den Händen gesesselten Frauen." (S. 5.)

Diese beiden Zitate geben bereits die wesentlichen Grundzüge des Vildes wieser, das sich der Pole vom Deutschen gemacht hat. Er sieht in uns die Fortssehung, ja eine Steigerung der ersten germanischen Eroberer, von denen er dieses Vild entwirft. Für ihn ist der Deutsche ein im Grunde immer kriegerischer, besser friegslüsterner Mensch, der mit Wollust tötet und mordet, der nordische Verserter, der ein Vergnügen daran empfindet, alle Schranken einzureißen und ohne moralische Vedenken alle Verbote zu brechen.

Smentek treibt sich in dem nach Ze= romsti damals noch in paradiesischer Un= schuld lebenden Lande herum, und ver= dirbt das Volk. Auch das ist eine Eigen= schaft, die der Pole immer wieder im Deutschen zu sehen glaubt, daß dieser um die Bölker zu unterwerfen, und zu beherrschen, sie skrupellos verdirbt und ver= dummt. Er mischt sich unter die Jäger und macht aus der Jagd ein blutgieriges Morden: "Die Menschen verwandelten sich in wilde Hunde und die Hunde nahmen sich die Wildheit der Menschen als Beispiel." Er lehrt die Menschen, Unrecht zu tun und das Recht zu brechen: "... fate unter ihnen Zwietracht, Streit, Zank, Rampf bis auf's Messer, lehrte sie auf ihre Urt das Recht zu brechen, das sie von Urzeiten an zu einer Gemeinschaft verband." Er hett die Jugend gegen das Alter auf, um das Volk zu spalten: "Es gab keinen umstürzlerischen Gedanken, den er den Jünglingen nicht einredete." Er macht sie zu Wegelagerern und Räubern und lehrt sie "wenn der Sturm auf die Felsen ihres Strandes die Nachen der vorbeifahrenden Barbaren wirft, die Ge= strandeten nicht zu retten und wenn dieses und jenes auf den Strand geworfen wird, die Leute zu erschlagen, zu berauben und mit einem Stein um den Hals in die unergründlichen Meerestiesen zu wersten..." Als Bernsteinkausmann bringt er ihnen die Mordwaffen und das versderbliche Geld.

Nachdem so das Volk "vorbereitet" worden ist, kann die eigentliche Unterwerfung durch die Kreuzritter erfolgen. In der Schilderung der Kreuzritterepoche zeigen die beiden polnischen Versasser wohl am deutlichsten, welches Vild sie sich von den Deutschen machen. Bezeichnend sind schon die Ratschläge, die Smentek Berrmann Valk, dem ersten Landmeister des Ordens gibt:

"Und wenn sie nicht freiwillig den Weg der Erlösung beschreiten wollen, so ist es Zeit, sie dazu zu zwingen. Du wirst große Schiffe bauen und damit den Drausen=See beherrschen. Du wirst jeden taufen, der sich dem Ufer nähert und jeden, der zum Seidentum zurückfehren will, wirst Du zur Flucht bis hinter den Pregel, bis hinter die Memel zwingen. Webe den Abtrünnigen, die die Geelen der Gläubigen versuchen wollen. Du wirst fie im Semd über die Grenzen der driftlichen Lande treiben. Webe den Wider= spenstigen, die sich nicht taufen lassen wollen. Du wirst sie bis auf den letzten Mann mit Schwert und Strang ausrotten." (S. 112.)

Für den Deutschen ist eben, nach Meinung des Polen, die Religion niemals etwas anderes als Mittel zum Zweck, Mittel zur Erreichung seiner politischen Ziele. Dieser Meinung gibt auch Bassenwicz Ausdruck, wenn er schreibt, daß die Deutschen das Christentum im Osten nur verbreiteten "zur Bernichtung der geistigen Werte dieses Landes." (S. 167.)

Wie schon einmal den Nazarener, so führt der Teufel auch Herrmann Balk auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Herrlichkeit der Welt, zeigt ihm, wie das damals noch von wilden Wäldern bedecke Land später einmal in einen blühenden Garten verwandelt werden soll, — wenn er ihn anbetet. Und Herrmann Valk sagt nicht das "hebe Dich hinweg von hier, Satan", sondern "Herrmann Balk stieg vom Pferde, beugte ein Knie

und füßte den Fuß des Herrschers." (S. 116.) Hier wird offiziell der Bund zwischen dem Deutschen Orden und dem Teusel geschlossen und alles was die Ritter später tun, bleibt Teuselswerk. So kann der Teusel diesem Bund dann den bezeichnenden Segen geben:

"So vertreibe denn von hier die Herde Menschen im Namen Jesu Christi, im Namen des Guten und der Tugend, im Namen der Verzeihung und der Liebe, im Namen der Verzeihung und der Liebe, im Namen der Verzeihung der Sünde und der Verdeihung der Schuld, — verbrenne die Vehaufungen, die durch der Hände Mühe erbaut wurden, pflüge die Erde des Ortes um, auf der sie standen. Mag ein neuer Einwanderer auf der Usche sich niederlassen. Mag der Galgen überall im Lande stehen. Mag Dein blankes Schwert nie in träger Ruhe trocken werden. Mag Dein Strick immer angespannt sein." (S. 116.)

Die Begegnung zwischen Herrmann Balk und Smentek ist noch aus einem anderen Grunde wichtig. Zeromski schreibt, als sich die beiden gegenüberstehen und Herrmann Balk seinem Gegenüber in die Augen sieht:

"In diesem Blick (des Teusels) war etwas mehr als nur Schwindelei und Fälschung von Dokumenten, als die Fäshigkeit zu Machenschaften und Vetrügereien, zu Meineid und Tyrannei, als die Tauglichkeit zur Irreführung aller Juristen und Schacherer der Welt, als das Verständnis für das Verwischen der Wahren Sachreit, für das Verdrehen des wahren Sachverhaltes und für das rechtzeitige Ernten der Früchte der Fälschungen.

In diesem Blid war sie ganz für sich, die eigentliche, die eigene, die ganze Seele von Herrmann Balk." (S. 116.)

Hier ist die Bestätigung dafür, daß diese Figur des Smentek nichts weiter sein soll, wie die eigentliche, wahre Seele des Deutschen, der deutsche Teusel oder auch — der teustische Deutsche.

Zur Zeit Wladyslaw Lokieteks taucht Smentek wieder auf unter dem Namen Graffiacane, als Berater des Ordensstomturs Heinrich von Plotke. Er versucht den Romtur, der die Danziger Burg beseicht hält, dazu zu überreden, einen übersfall auf die Stadt selbst zu machen, wo gerade Markt abgehalten wird.

Bezeichnend für die polnische Auffafsung ist es, wie Graffiacane das Anwachsen der Ordensmacht schildert:

"... Auf Mord und Gemețel, auf Strömen von Blut, die wegen des Verarats Mendogs flossen, auf der Ausrotatung der Menschen, als unter dem Schwert Ottokars und der Ritter aus dem Westen die Völker Preußens wahralich dalagen wie Wälder, die man bis auf die letten überreste ausgeholzt hat — darauf bauten sich die Mauern des Marienburger Hauses auf." (S. 130.)

Und als auf den Rat Graffiacanes hin der Überfall auf die wehrlosen Einwohener und auf die zum Markt erschienenen Polen tatsächlich stattsindet, da werden die deutschen Ritter und Söldnertruppen in ihrem blinden Wüten gegen alles Polenische selbst zu wahren Teufeln:

"bei der neuen Stadtmauer frallten sich die Leute, die nicht wußten, wo sie sich versteden sollten, mit den Fingernägeln in die hohe, blinde und stumme Wand, als wenn sie in plötslicher Verblendung daß diese steinerne Mauer glaubten, Mitleid empfinden würde, wenn die Menschen es verloren hatten. Aber der "Rief in die Röf" war stumm und ohne jedes Gefühl, groß in seiner Rache, hart in seiner Verachtung, und mit Wollust tötend, wie die Menschen. Dort an feinem Fuße, wurde das Gemetel zu einem wahren Söllenbild. Die Rreuzritterföld= ner, geschult in den ausgesuchtesten Ver= brechen in den Wäldern und bei den Brandstätten der preußischen Unter= jochung, hieben die Menschenmassen zusammen, wie der Holzfäller, der, stöhnend bei seiner Arbeit und schwitzend vor Unstrengung, Bäume haut ....

"Die Soldaten des Ordens drangen in beide Rirchen ein und vergoffen das Blut an den Pfeilern, vor den Beichtstühlen und an den Stufen der Altäre. Die Rreuzritterart ließ niemand auf den Markt durch. Sie rasten im Wahnsinn des Verbrechens, in wildem Rausch, in der Rache um der Rache willen und in einer wahren Runst des Mordens. Einer hieb mit einem Schlag die Röpfe von den Rümpsen, ein anderer hieb von den Armen die slehend erhobenen Hände ab. Vis die Schweine, die in ihren warmen Pfühen lagen, verwundert in dem mit

Blut durchtränkten Boden zu schmaken begannen." (S. 134.)

Nach der Schilderung dieser Scheußlichkeiten kommt sosort die Entschuldigung Graffiacanes. Sie soll die zynische, kaltblütige Verlogenheit zeigen, mit der nach polnischer Meinung der Deutsche jederzeit seine begangenen Vergehen zu vertuschen sucht:

"Man wird sagen, wenn es nötig ist, man wird auf unwiderlegbare Art beweisen, man wird durch glaubwürdige Aussagen bezeugen, daß der Landmeister des Ordens der Jungfrau Maria und die Ordensbrüder, ohne die Einwohner der Stadt irgendwie geschädigt zu haben, in ihr Land zurückgekehrt sind. Man wird sagen, wenn es nötig ist, man wird dafür genügend gewichtige Erklärungen vorlegen, daß die Danziger Einwohner aus eigenem Antrieb ihre Wohnungen zerstört haben, und in andere Gegenden gezogen sind, um sich dort anzusiedeln." (S. 134).

Der Deutsche lügt eben nach Meinung dieser Leute immer, man kann ihm nie trauen. Und wenn wir mit Engelszungen redeten, in seinem Innersten glaubt uns der Pole doch nicht. Diese vermeintliche deutsche Verlogenheit schildert auch VBankowicz:

"Und doch nimmt einen in diesem strengen Mittelalter der tiese Ton Bunder, mit dem die polnischen Staatsatten durchtränkt sind; diese primitive Rompromißlosigkeit, wie weit entsernt ist sie von der überzeugung der Rreuzritter, daß Worte nur dazu da sind, um die Wahrheit zu verschleiern." (S. 342)

Dasselbe Streben nach Vernichtung alles Polnischen, wie es Zeromski oben für die Kreuzritterzeit schilderte, stellt Wankowicz auch für die Gegenwart fest:

"Der konzentrierte, erbarmungslose Angriff, der nach der Vernichtung des Einzelnen strebt, der sich irgendwie durch die geringste politische Vewegung verzät, ist Methode." (S. 43).

"Das moralische Resultat der Volksabstimmung (in Ostpreußen) ist, daß unmittelbar nach ihr 9000 der Tüchtigsten und für die polnische Sache am opserwilligsten eingetretenen Menschen auswanderten. Die Führer eines unterworfenen Volkes abfangen, erschlagen oder vertreiben, das ist ein alter Grundsatz, den schon der Orbis Romanus und die siegreichen Uzteken ausprobiert haben." (S. 185).

Dieser Vernichtungswille allem Polnischen gegenüber kommt aus dem "Spstem des kalten Haffes", das nach Meinung der Versasser jeden Deutschen beseelt:

"... jenes Spstem der gleichmäßisgen, andauernden, unnachgiebigen Versfolgung, voll kalten Hasses, zu dem sich nur das deutsche Element aufschwingen kann, das speziell in dieser Richtung abgerichtet und trainiert wurde." (Wank. S. 201).

Alls besonderer Vertreter dieses "kalten Hasse" gilt den Polen Friedrich der Größe. Uns Deutschen wird es komisch vorkommen, daß ausgerechnet dieser vielgeplagte Preußenkönig nichts weiter zu tun gehabt haben soll, wie immer wieder seiner "Hauptleidenschaft", seinem Polenhaß nachzugeben. Und doch ist es eine Tatsache, daß sehr, sehr vielen Polen gerade Friedrich der Größe als die Personissierung allen Polenhasse erscheint und deshalb natürlich auch entsprechend wieder gehaßt wird. Aber lassen wir Zeromski selbst sprechen:

"Sein alter, von seinen Vorsahren ererbter Haß gegen den polnischen Schlachdikenstand, gegen das Volk, das polnisch
spricht, die Rachsucht, die in jedem
Tropsen seines Vlutes kreiste, verminderte sich nicht auf diesen Reisen, im
Gegenteil sie wuchs, und seine Abneigung
gegen alles, was nach Polentum aussah,
vermehrte sich infolge dieser Revisionsreisen immer mehr." (S. 214).

"Es erwachte in ihm seine alte Hauptleidenschaft, sein alter Haß gegen Polen, ein schrecklicher und unersättlicher Haß, der sich dauernd vom Grunde seiner Seele von selbst wieder erhob — bis zur Raserei." (S. 220).

Das Streben der Deutschen, das Volk dumm zu halten, um es leichter beherrschen zu können, wie es Zeromski als eine Smentek-Methode schon für die Vorsordenszeit aufzeigte, stellen die beiden Verfasser auch für die spätere und sogar für die gegenwärtige Zeit fest. Wanko-

wicz schildert zum Beispiel sehr weitschweifig, wie heute noch in Masuren das Volk bewußt in seinem Aberglauben gelassen wird, wie heute noch Klobuk, der Diener des Smentek dort geradezu göttliche Ehren genießt. Zeromsti dagegen schildert, wie Smentek den Großen dieses Landes, wie dem Seiligen Adalbert und Ropernikus, alle nur möglichen Schwierigkeiten in den Beg legt, wie er den Seiligen Adalbert später sogar erschlagen läßt, damit es nur zu keiner Ausklärung des Volkes kommen kann.

"Der Teufel verteidigt sein Reich der Finsternis." (S. 198). Ein beliebtes Mittel der Deutschen, um ein unterworfenes Volk zu schwächen und zu verderben, ist vor allem die Förderung der Trunksucht:

"Der Gesandte des Teufels, der zu diesem Zweck auf die Erde geschickt wird, paradiert in einem Rreuzrittermantel, legt einen Bierausschank an, der vom Orden besteuert wird, und gewöhnt das Land an das Saufen." (S. 46 Wank).

"In einer der alten Kirchenchroniken dieses Landes (Oftpr.) ist die Gewohnbeit verzeichnet, daß die Schulzen ihre Gemeindemitglieder mit Vierstrasen belegten, wovon die Trunksucht noch mehr anwuchs... Diese spaßige Art soll die Masuren Smentek gelehrt haben." (ebenda).

Bei Wankowicz (S. 157) finden wir sogar eine Zeichnung, die den Teufel im Ordensmantel(!) darstellt, wie er volle Biergläser herbeischleppt, um den armen Masuren, die schon mit durstigen Rehlen an den Tischen warten, ja nicht ihre Trunksucht eintrochnen zu lassen.

Was würde man in Polen wohl fagen, wenn man den Teufel in einem Buch über Polen (in einem Buch, das ernst genommen sein will und nicht etwa in einem Withlatt) in polnischer Nationaltracht darstellen würde?

Es ist nun aber nicht so, daß durch den Nichtangriffsvertrag mit Deutschland die Zeurteilung des Deutschen sich gemildert hätte. Im Gegenteil, der größte Teil des polnischen Volkes sieht unter dem Einfluß der troch Presseabkommen systematisch sortgesetzen Heche in dem Nationalsozialismus eine Weiterentwick-

lung, eine Höchstform des "friegerischen, deutschen Geistes".

Das darf einen nicht weiter wundern, denn im allgemeinen muß man feststellen, das der Nationalsozialismus als solcher den Polen vollständig unverständlich geblieben ist, daß er seine Erscheinungsformen im allgemeinen dem Rommunismus durchaus gleichseht:

"Irgendwo an der Spite steht jemand mit einer Sprike und pumpt mit mächtigem Rolben das dice Schmieröl ein; wenn man unter den Wagen blickt, sieht man, wie das Öl durch die kleinsten, untersten Öffnungen herauskommt. Irgendwo auf einem Romintern=Rongreß predigt Stalin, und das Öl fließt aus dem Munde des einfachen Mannes, mit dem ich irgendwo an der Oriza konferiere. Irgendwo in Berlin verkündet Hitler die neuoffenbarten Wahrheiten des "wiedererwachten" Deutschland, und in der Johannisburger Heide verschluckt sich der Schulze Pupilarski vor Begeisterung über das Gemetel vom 30. Juni, er glaubt ohne Zögern, daß Pommerellen zu Deutschland zurücktommt, denn so will es der "Führer", daß das ohne einen Rrieg gehen wird, denn den will Hitler nicht . . . ". (Wańł. S. 110).

Die Herrschaft des Smentek wirst nach Wahrsowicz noch immer "einen Schatten auf die menschlichen Seelen", so daß er für die Hitler-Jugend feststellt, daß sie niemals lacht, wie überhaupt nach seiner Meinung "in diesem Lande das Lachen vertrieben wurde." Finster und unheimslich erscheint dem Polen der Deutsche heute mehr denn je, die Zevölkerung mehr noch als früher "brutalisiert durch die Herrschaft der Gewalt und des Geldes".

Oftpreußen ist für Wańkowicz durch den Nationalsozialismus ein wahres Kriegslager geworden, eine drohend über Polens Hauptstadt schwebende Faust: "Es dehnte sich über dies Land . . . ein lactierter Drill aus, sein Leben wurde gleichgeschaltet, der Haß wurde standarissiert . . . . " (S. 186).

"Er (der Nationalsozialismus) schuf für Ostpreußen einen neuen Beruf, eine Berufung, ein Fach — ein rentables und sogar lukratives. Er befahl dem Lande, vom Rriege zu leben — sogar im Frieden." (S. 315).

Und Seite 316 beruft sich Wańkowicz schließlich auf das Wort Plutyński's über Ostpreußen, "das einst die historische Wiege der Teilungen war, und auch heute noch wie eine mit Festungen gepanzerte Faust über der Hauptskadt unsieres Landes hängt".

Im Grunde macht sich der Pole von uns noch immer dasselbe Bild, wie es Zeromsti von den Sachsen gibt, die zur Zeit der Ottonen über die Elbe vordringen:

"In dicie slawische Ebene kamen die Sachsen mit den langen Schädeln, den weißen Haaren mit der rötlichen Schattierung, den blaßen Augen mit dem Ausdruck der Grausamkeit, den vollen Gesichtern, mit großen Händen und Füßen, mit seibern, die sich langsam bewegten, gefräßig nach Fleisch und Räse, mit Kreuz, Schwert und Strang, um im Schweiße ihres Angesichts an der Anterjochung zu arbeiten, um Ströme von Blut zu vergießen, um ganze Völker bis auf die Wurzeln auszurotten, zu vertreiben, zu vertilgen, um die Welt mit Verbrechen anzufüllen." (S. 44).

Letten Endes führt diese Meinung von den Deutschen zu der Einstellung des Bruders Iwo bei Zeromski:

"Der Bruder Iwo sah die Macht des Ordens, furz gejagt, für die Offenbarung der allertiefsten Hölle auf dieser Erde an. Denn ähnlich — bewies er — wie die Teufel meuternde Cherubim waren, ebenso nahmen diese ihre Ebenbilder auf der Erde ihren Ausgang von dem Guten, und wurden aus der reinsten, menschlichen Tugend geboren. Erft durch den Hochmut und die Gier verleihten sie sich alle Teufeleien der menschlichen Natur ein und übertrafen schließlich noch den Teufel selbst in ihrer Verderbtheit. Sogar die Besten der Kreuzritter — versicherte er — muffen, da fie in der Sphäre der Teufeleien leben, als unter dem besonderen Einfluß des Satans stehend angesehen werden, für Günder der unterften, dritten Rategorie." (S. 168.)

Hier wird der Haß gegen den Deutschen zu seiner Höchstern getrieben, hier wird er ein religiöses Mysterium.

Daher ist der Krieg gegen den Deutschen auch fast immer ein Glaubenskrieg, ein heiliger Krieg. Man glaubt ein Gotteswerk zu tun, wenn man gegen dieses Volk des Satans ankämpst. Bezeichnend dafür sind die Worte des alten Generals Dabrowski bei der Belagerung von Danzig:

"So hört, Ihr, die Ihr in italienischer Erde schlaft, im französischen Land, in der Schweiz und in Deutschland: Unterdrückt ist der Rreuzritter und unterdrückt ist Friedrich. Der Satan ist für Jahrhunderte zu Voden geworfen. Die Rechte Gottes hat den Raiser der Franzosen und sein Seer geleitet, daß sie hierher kamen, um den Satan zu zerschmettern. Fremde Bölker, - Franken, Bretonen . . . . mußten hierher kommen, hierher an die Weichsel, die so oft von den Feinden unseres Stammes unterjocht wurde. Sie mußten sie durchwaten und dort im Lande der schrecklichen Kreuzritterverbrechen für das Werk der Gerechtigkeit ihr Blut vergießen. Und ich selbst bin aus Italien hierher geeilt und sehe mit lebendigen Augen — das Meer. Ich sehe das vollendete Werk, das ich in meiner Seele großzog. D, Gott!" (Zeromsti S. 236).

Und ebenso bezeichnend das Zitat der beiden polnischen Offiziere bei den Rämpsen mit dem deutschen Grenzschutz:

"Wir werden auf dem zitternden Leib des Satans Deine siegreiche Standarte aufpflanzen." (Zer. S. 287).

Bei Zeromsti kommt es zu einem wenigstens etwas versöhnlicheren Schluß: er läßt Smentek, den deutschen Teusel nach dem Weltkrieg auswandern. Bei Wankowicz jedoch ist dieser Smentek wieder zurückgekehrt:

"Denn entgegen der Behauptung Zeromstis, daß der böse Geist dieses Landes, Smentek, der den Geist des kriegerischen Deutschtums repräsentiert, nach dem Versailler Vertrag Ostpreußen für immer verlassen hat, behaupte ich, daß er zurückgekehrt ist, daß er handelt, daß Deutschland die Massen wieder in die Hand zurückbekommen hat, und daß ich die frischen Spuren auf Schritt und Tritt angetroffen habe . . ." (S. 8).

Wir werden leider glauben müffen, daß Wankowicz hier eher die Meinung seiner Landsleute wiedergibt, als Ze-romski.

Wenn man diese beiden Bücher zu Ende liest, dann wird sich jeder, der sich

einmal ernstlich mit dem Gedanken eines wirklichen deutsch-polnischen Ausgleichs befaßt hat, die sehr ernste Frage vorlegen müssen, ob der Berg von Haß, der hier aufgeschichtet worden ist, wohl jemals wieder wird abzetragen werden können?

# Deutschtum in Polen

Wir stehn im Kampf um unser lettes Kecht – Die Bahn zu brechen kommendem Geschlecht, Daß deutscher Geist in Kind und Kindeskind Im deutschen Blute heilige Heimat sind'.

Wir stehn im Kampf trotz Teufel, Haß und Tod, Den Zwist zu zwingen und der Brüder Not, Daß deutscher Glaube heut und immerdar Im deutschen Herzen treu sich offenbar'.

Wir stehn im Kampf, und was auch wird geschehn, Nie wird und nimmer unser Oolk vergehn. Wir schwörens laut – so helf uns Gott im Streit: Wir bleiben deutsch in alle Ewigkeit!

Sigismund Banek

### Detlef Krannhals

# Die völkischen Ostprobleme Polens

Ein Kapitel von traditioneller Intoleranz und kolonisatorischer Unfähigkeit

Polen ist ein Nationalitätenstaat. Es hat sich im Osten seines Staatsraumes die Siedlungsgebiete von Völkern einverleibt, die ihm rassisch, sprachlich, kulturell und religiös durchaus nicht eng verwandt sind. Es hat dazu diese Völker nicht als geschlossene Einheiten in seinen Staat ausgenommen, sondern Randzonen, Teilgebiete aus ihrem Volksboden herausgeschnitten, ohne sich um ein Selbstbestimmungsrecht, einen Landschaftszussammenhang, einen Wirtschaftsraum oder um politische Einheiten zu kümmern.

Die von Litauern, Weißruffen und Ukrainern, aber auch von Deutschen be= siedelten Gebiete im Osten des polnischen Volksraumes, deren Städte mit einer oft erdrückenden Mehrheit von Juden ge= füllt find, haben keine natürlichen Grenzen. Im großen gesehen sind es die kontinentalen Räume des westrussischen Landrückens, der Polesie und der podo= lischen Platte, in die der polnische Staat hier ohne Rücksicht auf ihre räumliche und völkische Eigenheit vorstieß. Mit zwei großen Gebietskeilen, die in nord= östlicher und in südwestlicher Richtung vorgetrieben sind, ragen die polnischen Staatsgrenzen hier in durchaus "ruffisch" bestimmte Räume hinein, und durchschnei= den die weiten Urlandschaften der Polesie in zwei Teile. Der damit durch Polen in Besitz gehaltene Raum fremden Bolks= tums hat eine West grenze, die aut 250 km westlicher als die polnische Staatsgrenze gegen Sowjetrufland verläuft, und etwa von einer Linie gebildet wird, die bei Grodno beginnend, sich über Bialystock verlaufend an den Mittellauf des Bug anlehnt, diesen auf dem linken Ufer im Cholmer Land verläßt und weit nach Westen ausgreifend über Przempśl den Beskidenkamm erreicht.

Zwischen dieser Linie und der Oftgrenze des polnischen Staates liegt ein Drittel des polnischen Staatsraumes, liegen zwangsweise unter polnische Verwaltung genommene Siedlungsgebiete nichtpolnischen Volkstums, liegt das weite Feld der völkischen Ostprobleme Polens, deren enge Verslechtung mit den politischen Ostfragen des polnischen Staates es erfordert, sie auch eindeutig unter dem Gesichtswinkel politischer Problemstellungen zu betrachten und zu deuten.

Polen glaubt einen geschichtlichen Unspruch auf jene und weitere Landschaften des Ostens zu besitzen, die es mit ihrer Zugehörigkeit zu jenem Staatswesen begründet, das als das geschichtliche Königereich Polen diese Landschaften 1772 und 1793, als ihm volklich, sprachlich und kirchlich nicht zugehörig, an Rußland abtreten mußte.

Das geschichtliche Ergeben dieser Ge= biete als Bestandteile des polnischen Staates bietet nun aber nicht, wie man meinen follte, den Ablauf eines großen tolonisatorischen Geschehens, das Erfül= len jener Aufgabe, die hier das offensicht= liche Rulturgefälle vorschrieb und die Polen für alle Zeiten einen moralischen Unspruch gesichert hätte, sondern eine Rette von Rechtsbrüchen, Mißerfolgen und Unterdrückungen. Gerade die Be= schichte der Zugehörigkeit dieser weiten, fremdvölkischen Räume zum polnischen Staate gestattet ihre organische Zuge= höriakeit zu diesem weitgehend in 3weifel zu ziehen und steht geradezu als eine Warnung über der Gegenwart.

Vor dem polnischen Staatsstreich von 1569, der sogenannten Union von Lublin, waren diese Gebiete Teile des litauischen Großstaates, der dem polnischen lediglich in Personalunion verbunden war und ein gemischtvölkisches Staatswesen darstellte, das vor allem — zu drei Vierteln — von Russen bewohnt war. Als Polen sich 1569 den litauischen Staat "inkorpo-

rierte", erweiterte es sein Staatswesen ohne Schwertstreich um unermeßliche Gebiete, deren Besit ein gefährlicher Unreiz werden sollte, die Ostpolitis des litauischen Staates sortzuseken. Denn "so war Polen durch Litauen nicht nur unmittelbarer Nachbar des russischen Staates geworden, sondern hatte auch das Odium, das auf den Litauern wegen der Eroberung ehemals russischen Gebietes lag, übernommen" (Rede).

Nach anfänglichen Erfolgen erlitt die polnische Eroberungspolitik gegenüber Moskau im 17. Jahrhundert schwere Rückschläge. Die ersten größeren Gebiets= verluste des polnischen Staates, die unter der Oberfläche das Zeitalter der Teilungen einleiten, werden durch die Artikel des Waffenstillstandes von Andruffow (1667) bestimmt, der Polen Smolenst, den Landschaftsaürtel zwischen Sosch und Desna und die östliche Ukraine abnahm. Es war dies das Ergebnis eines Krieges zwischen Polen und den vereinigten Russen und Ufrainern, eines Freiheitskrieges der Ufrainer gegen ihre polnischen Unterdrücker gewesen. Gegen die Knebelung des ukrainischen Volkes durch den polnischen Gutsbesitzer, den jüdischen Pächter und die katholische Rirche hatte der ukrai= nische Nationalheld Chmielnicki unter dem Schlachtruf "Tod den Juden, Tod dem Adel, Tod den Jesuiten" zum Kriege aufgerufen, mit der polnischen Intoleranz gebrochen und sich dem Zaren in Moskau unterstellt.

War schon hier der religiöse Fanatis= mus und die Unduldsamkeit der Jesuiten ein Hauptgrund zur politischen Auflehnung gewesen, so sollte die Unfähigkeit Polens, überhaupt eine tolerante Religionspolitik zu treiben, letten Endes mit den Untergang des polnischen Staates herbeiführen. Fast 75 v. H. der damals zwischen Dnjepr und Zug wohnenden polnischen Untertanen waren griechisch= orthodore Christen, keine Ratholiken wie die Polen, und unterstanden kirchlich dem Metropoliten von Riew. Ihr Oberhaupt faß also in Rußland und war Untertan des Zaren. Polen behandelte diese "Dissidenten" als Staatsbürger zweiter ihnen keine öffentlichen Rlasse, gab Umter und unterdrückte ihre Religions= ausübung. Hier lag der Unsatpunkt für die politischen Hebel Rußlands, die das Gefüge Polens schließlich auseinander= sprengen sollten. 1686 hatte sich Polen Rußland gegenüber verpflichten müffen, seine orthodoren Untertanen nicht zu bedrücken; waren jett die Dissidenten in Polen unzufrieden, so hatte der 3ar be= ständig die Möglichkeit, sich über diesen Weg in die inneren Verhältnisse Polens einzumischen. Die Polen hatten damit ihr trojanisches Pferd in das eigene Lager gezogen. Denn der Dissidenten= streit nahm im 18. Jahrhundert immer bedrohlichere Formen an und 1767 war seine Verschärfung der Ausgangspunkt für die ruffischen Schritte zur ersten "Teilung", als die Zarin die antikatholische innerpolnische Opposition unter ihrer L'aide sammeln konnte und kurz darauf in der Haidamadenbewegung einen blutigen ukrainischen Aufstand gegen das Polentum entfesselte.

So stand es — in großen Zügen um die polnischen Erfahrungen im Besitz der fremdvölkischen Ostgebiete bis in die Teilungszeit. 2113 Napoleon bas Großherzogtum Warichau errichtete, hat er mit Rücksicht auf Moskau jene russischen Gebiete wehlweislich außerhalb der Grenzen dieses Interimstaates gelassen. Das hat aber die nationalpolnischen Bestrebungen nach dem Wiener Kongress nicht aufhören laffen, Verlangen nach den rufsischen "Westgebieten" — wie sie von Moskau her gesehen genannt wurden zu tragen. Das bedeutete eine Antastung des ruffischen Staatsbestandes. Denn die Grenzziehung zwischen Rußland und dem ihm in Personalunion verbundenen "Rönigreich" (Rongrefipolen) beließ die litauisch, weißrussisch und ukrainisch besiedelten Gebiete natürlich außerhalb dieses Teilstaates. Die Ansprüche der Polen begegneten der schärfsten Zurückweisung durch den Zaren, der die polnische Ostgrenze, den ethnographischen Verhältnissen entsprechend, an Bug und San sah, während man polnischerseits nach dem "geschichtlichen Polen" strebte.

Un dieser Grundfrage, ob man nämlich im russischen Westgebiet einen integrierenden Bestandteil des zukünstigen polnischen Staates zu sehen habe oder nicht, schieden sich auch die Geister der einflufreichsten innerpolnischen, politischen Bewegungen. Nachdem die Masse des polnischen Volkes 1835, 1861 und 1863 in Aufständen erfolglos gegen Rußland zur Waffe gegriffen hatte, hat die Nationaldemokratie den Gedanken einer Aussöhnung mit Rufland vertreten, um sich mit ihrem Zukunftsstaat später im Westen, am Besitz des Deutschen Reiches schadlos zu halten. Der Nestor der Na= tionaldemokratie, Poplawski, hat sich schon 1887 gegen die "unglücklichen Phantastereien von den Eroberungen im Often" gekehrt, und Dmowifi erklärte 1907, daß die im ruffischen Westgebiet wohnenden Polen nur als eine völkische Minderheit anzusehen wären. Dem stand die rußlandseindliche Gruppe der polnischen Sozialdemokratie mit Piksudski gegen= über, die den unversöhnlichen Rampf gegen das Zarentum und seinen Besitz auf ihre Fahnen geschrieben hatte.

Im Weltfriege haben gerade diese Landschaften während des Frontenstill= standes im Often bis 1918 unmittelbares Rriegsgebiet gebildet. Die deutsche Grabenstellung verlief in einer Linie, die sich etwa 100 km westlich von der heutigen polnisch=sowjetrussischen Grenze die= fer parallel entlangzieht. Die unglück-Errichtung eines feliae Rönigreichs Polen, die im November 1916 durch die Zentralmächte erfolgte, beließ das foge= nannte Westgebiet außerhalb der Grenzen dieses Königreiches, die, auch durch Rampshandlungen verwischt, noch keine exakte Festlegung ersuhren. Nach dem deutschen Zusammenbruch hätten diese Landschaften offen vor dem Zugriff der rufsischen Seere gelegen und konnten vor deren überflutung nur gerettet werden, indem man von Deutschland den Befehl zum Ausharren deutscher Truppen an einer für Deutschland nutilos gewordenen Front erzwang. So hat m. E. die deutsche Waffe Polen in Besitz dieser Oftgebiete gebracht, deren Freihaltung vom Vol= schewismus es alleine nicht zustande ge= bracht hätte, deren Besitz aber noch stark umstritten sein sollte. Während die polnische Westgrenze mit tatkräftiger Hilse durch die Entente in deutsches Gebiet vorgetrieben wurde, war die polnische Stellung im Often noch schwer bedroht.

Im Süden, in der Westukraine, machten die Ukrainer mit der Waffe in der

Sand den Versuch, sich gegen die Sow= jets und gegen die Polen einen Staat zu erzwingen. Nach dem ihnen im Februar 1918 von den Mittelmächten im Frieden von Breft-Litowif ein Staat zugestanden worden war, der sich mit ihren ethnografischen Grenzen decte, hatten sie fich nach dem Zusammenbruch der Mittel= mächte vom Herbst 1918 bis zum Juli 1919 auf dem Boden ihrer Heimat behauptet, bis dann im Herbst 1919 die ukrainischen Truppen im "Viereck des Todes" zwischen Sowjets, Polen und Rumänen zerrieben wurden. Im Norden berrichte in gleicher Weise Rriegszustand. Die Ronfolidierung des litauischen Staates ging nur langfam vorwärts und die fließenden Grenzen in jenem Gebiet waren nicht mehr als bloße Demarkationslinien, quer durch Litauen verlief eine sowjetruffische Front. Nur eines war sicher, daß man sich nirgends die "Befreier" als. polnischen Urmeen wünschte.

Der Appetit der Polen war nämlich inzwischen erheblich gestiegen. Da ihnen der Zusammenbruch aller drei Teilungs= mächte als ein nie erwarteter Glückzufall nach allen Seiten die Möglichkeit bot, extreme Forderungen durchzusetzen, ließen sich selbst die in ihren Oftgrenzenforde= rungen so zahmen Nationaldemokraten zum Verlangen nach der historischen polnischen Oftgrenze von 1771 verleiten, die Polen bis an den Onjepr vortragen sollte. Grundsählich ist dieser Anspruch Polens am 3. März 1919 der Terri-Paris vorgelegt torialkommission in worden. Während Dmowsti und seine Unhänger sich die Erweiterung Polens im Often in der Form einer losen Autonomiegewährung an die Litauer, Weiß= ruffen und Ufrainer dachten, vertrat Pilsudsti die greifbarere Idee, eine Reihe von Dufferstaaten zu schaffen: einen li= tauischen, einen weißruffischen und einen ukrainischen, die dann zu Polen in ein Föderativspftem gebracht werden sollten. Pitsudsti wollte also immerhin noch die nationale Selbständigkeit dieser Völker erhalten.

Die Entente war in Sachen der polnischen Oftgrenze völlig anderer Meinung. Sie sah diese an der ethnografisch bestimmten Linie von Bug und San, die den Polen nicht genügte, so daß das Versailler Diktat diese Frage offen ließ (Urtikel 87). Um 8. Dezember kam der "Oberste Rat" aber im wesentlichen auf seine alte, nach sprachlichen Gesichtspunkten gezogene Grenze zurück, und bestimmte als Ostgrenze des polnischen Staates eine Linie, die sich von der oftpreußischen Grenze bei Augustow über Grodno und den mittleren Niemen an den Zug zog. Das war die sogenannte "Curzon= Linie", genannt nach dem damaligen englischen Staatssekretär des Auswärtigen. Sie bedeutete genau das Gegenteil der Piksudskischen Pläne, der darauf im Bunde mit den Oftukrainern gegen die Volschewisten losschlug, um die Westmächte vor vollendete Tatsachen zu stellen — ein Feldzug den er bis an den Onjepr, bis nach Riew hinein vortrug. Damit begann der polnisch-russische Rrieg von 1920, der im wesentlichen um den Besitz dieser Ostgebiete geführt wurde und Polen im Juli 1920 den vernichtenden russischen Gegenschlag eintrug, der ihm fast seinen Staatsbestand gekostet hätte.

Wiederum schlugen die Westmächte, von Polen um Silfe gerufen, die Curzon= Linie als Waffenstillstandslinie und präsumtive Grenze vor (11. Juli 1920). Die Bolichewisten lehnten ab und forderten die Sprachgrenze an Bug und San, wie fie schon die Zaren als natürliche pol= nisch=russische Grenze angesehen hatten. Niederlage Tuchatschewstis Die Warschau trieb die roten Heere bis an eine Linie zurück, die am 18. März 1921 durch den Frieden zu Riga als dauernde Grenze zwischen der Republik Polen und der UdSSR. erklärt wurde. Rußland erklärte sich dabei aber nicht bereit, die Grenzen des inzwischen von Polen durch einen Handstreich besetzten Wilnagebietes anzuerkennen, das Polen am 9. Oktober 1920 — entgegen einem zwei Tage vor= her von ihm angenommenen Schieds= spruch einer internationalen Rommis= fion — annektiert hatte.

Diese heute bestehende Grenze des Rigaer Friedens ist ein Rompromiß. Sie erreicht in keiner Weise die Grenzen von 1771, aber sie ist auch Hunderte von Rilometern über die polnische Sprachgrenze nach Osten hinaus vorgeschoben. Es steht sest, daß 1920 selbst Piksudski, noch nach dem roten Zusammenbruch, nicht daran gedacht hat, die Grenze derartig weit in weißrussisches und ukrainisches Gebiet vorzuschieben, daß er die Curzonlinie zwar ablehnte, aber doch den Zug der deutschen Grabenlinie des Weltkrieges als "die Verteidigungslinie nach Osten hin" ansah.

Durch die 1920/21 vollzogenen Schritte machte sich Polen die Irredenta dreier Völker zu Feinden. Hiervon hatte nur die an Zahl kleinste Gruppe, die Litauer, einen unabhängigen Staat hinter sich, auf den eine unterdrückte Irredenta in der Not blicken konnte. Weißrussen und Ufrainer hatten diesen Rüchalt nicht, denn die "autonomen" weißrussischen und Volksrepubliken Sowjet= ufrainischen ruflands waren und find keine Staa= ten, in denen das weißrussische oder das ukrainische Volk das Heft in der Hand hält und zum Sandeln für feine Bolksgenoffen außerhalb des eigenen Staates

fähig ist.

Die stärkste europäische Beachtung fand unter diesen drei Problemgruppen Ber= das polnisch=litauische hältnis, da die Wegnahme des Wilna= gebietes mit dem von Litauen als seine Hauptstadt betrachteten Wilna von 1920 bis 1938 zum latenten Rriegszustand zwischen Polen und Litauen führte. Die hermetische Sperrung der polnisch-litauischen Grenze schnitt die litauische Volks= gruppe in Polen von ihrem Mutterlande ab und lieferte sie der polnischen Behandlungstaftik gegen Minderheiten aus, die durch Organisationsverbote, Schulschließungen, steuerliche Belastung und wirtschaftlichen Bonkott, aber auch durch offenen Terror das Leben der Minder= heit zu erschweren sucht und ihren effektiven Zahlenstand einzuengen droht. Go sind — nach litauischen Angaben — im Wilnagebiet und im übrigen Polen bis= her 896 Organisationen der Litauer ver= boten worden, während nur noch 17 be= stehen. Die polnischen Ungaben vergröbern dieses Verhältnis sogar noch. Nun find aber alle Zahlenangaben über völ= kische Minderheiten im polnischen Osten unzuverlässig. Die amtlichen Volkszählungen sind, vor allem in den ersten Jahren des polnischen Staates, von den Minderheiten bonkottiert worden oder

in ihrer Erhebungsweise berartig auf polnischen "Stimmenfang" eingestellt gewesen, daß sie für Minderheiten allerböchstens Unnäherungswerte darstellen, die start nach unten abgerundet sind. So sprechen die Polen von 90 000 Litauern im Wilnagebiet, die Litauer von 300 000. Selbst diese hohe Ziffer würde übrigens nur 32 v. H. der Gesamteinwohnerbahl des Wilnagebietes ausmachen, jenes Streitobjektes zwischen Litauen und Polen, das nicht etwa vorwiegend mit Ungehörigen dieser beiden Völker, sondern mit Weißrussen bewohnt ist.

Auch die unter dem Druck polnischer Rriegsdrohungen im März 1938 erfolgte "Normalisierung" der polnisch-litauischen Beziehungen hat das Problem der völ= kischen litauischen Minderheit in Polen nicht aus der Welt geschafft. Zwar kann der litauische Staat offiziell seinen Un= spruch auf das Wilnagebiet nicht mehr laut erheben, aber die litauischen Volks= tumsorganisationen bemühen sich, dort ein Irredentabewußtsein wachzuhalten, und damit stellen die Litauer im Nord= often des polnischen Staates weiterhin einen ewig unzufriedenen und im Ernst= unzuverlässigen und gefährlichen Fremdkörper im polnischen Staate dar. Gemeffen an den Maffen der Fremdvölker im polnischen Staate, stellt das Litauertum eine Bagatelle dar, aber felbst mit diesem beschränkten Teilproblem ist Polen nicht fertig geworden.

Im Raume zwischen der Nordpolesie im Güden, dem Wilnagebiet im Norden und der bekannten Linie Grodno-Bialystof im Westen ist durch den polnischen Feldzug im Jahre 1920 das Siedlungs= gebiet von 1,5 Millionen Weigruffen an den polnischen Staat gekommen. Auch den Weißrussen gegenüber hat Polen feierliche Versicherungen gebrochen und die im Frieden von Riga 1921 übernom= mene Verpflichtung, den Weißruffen eine Autonomie zu gewähren, in keiner Form eingehalten. Die Weißruffen sind wohl das primitivste der von Polen unterdrückten Bölker. Es fehlt dem unbelehr= ten Weißruffen sogar ein eigenes Volksbewußtsein, wovon die polnische Statistik bei Volkszählungen gerne Gebrauch macht und sie je nach Beeinflußungsmöglich= keit zu den "Polen" rechnet oder auch als "Siesige" in der Statistik auftauchen läßt.

Die Weißruffen sind fast ausschließlich Rleinbauern auf wenig intensiver Wirt= schaftsstufe. Ihre städtische Intelligenz ist nicht zahlreich, ihre Beistlichkeit noch zu schwach und ihre Organisationstätig= feit steckt in den Kinderschuhen. Selbst dieser bei einer einigermaßen vernünf= tigen Lenkung willigen und ungefähr= lichen Volksgruppe gegenüber hat es Polen nicht fertig gebracht, zu einem erträglichen Verhältnis zu kommen. Un eine Gewährung der versprochenen Autonomie hat Polen nie gedacht. Die Folge war, daß das einmal durch Bersprechen geweckte Eigenbewußtsein unter diesem Drud als ein weißruffisches National= gefühl erwachte und zu politischem Zu= sammenschluß fand. Es entstand in der Nachkriegszeit eine weißrussische Urbeiter= und Bauernpartei, die "Gro= mada", man gab eine eigene Presse her= aus, die neben Ralendern und Büchern das Weißrussische zu einer Schriftsprache machen sollte, und griff schließlich zu dem Versuch, die berechtigten Forderungen des Weißrussentums nach Gelbstverwaltung auf der Plattform der Parteipolitik anzumelden. 1925 begab sich die "Gromada" in schärfsten Gegensatz zum Polentum und glaubte, mit Hilfe der polnischen Oppositionsparteien sich ihr Recht er= tropen zu können. Rurz darauf schlug Polen zu, verbot die "Gromada", ver= haftete die gesamte weißrussische Führer= schicht und befriedete aufständische Dörfer durch drakonische Militäraktionen. Ein später aufgezogener Monsterprozeß in Wilna sollte die weißrussische Führung mundtot machen.

Von nun ab leben die 11/2 Millionen Weißrussen nicht mehr in Polen, sondern fie werden vom polnischen Staate müh= beherricht. Die Weißruffen machten unter den Volksaruppen im polnischen Staate am spätesten die Erfahrung, daß Polen seine Gelbstverwaltungsversprechen nicht einlöst und jedes Streben danach mit Terror unterdrückt. Das führte zu einer ständigen Nervosität, vor allem auf seiten der polnischen Behörden, da nun die ungesammelten und zum guten Teil auch gänzlich unge= lenkten völkischen Kräfte der Weißrussen

über alle möglichen Ventile einen Ausweg aus dem eigenen Volksgeschick suchen. Einmal ist es die griechisch-orthodore Rirche, die sich neben der geistlichen auch der nationalen Betreuung des weißruffischen Volkstums anzunehmen versucht. Um ihren jungen, volksbewußten Driefter kann sich die weißrussische Gemeinde auch als eine im übertragenen Sinne politische Gemeinschaft scharen und der Herrschaft der polnischen Behörden zum wenigsten Schwierigkeiten bereiten. Sowie aber der polnische Staat in griechisch-orthodoren Klöstern und Priesterseminaren auf völkisch-weißruffische Tätigkeit stößt, antwortet er mit der Schließung dieser Anstalten und der Ausweisung von Priestern, wozu er im Grenzzonengesetz jederzeit eine "gesetzliche" Handhabe hat. Ja, die polnische Presse ist mitunter der= artig nervös, daß sie aus der harmlosen Tatsache, daß sich ein weißrussischer Geiftlicher vorübergebend auf einem Jesuiten= tolleg in München aufhält, auf die "Hand der Gestapo in Weißrußland" schließt. Gefährlicher als die stille Arbeit des weißrussischen Priesters ift die kommunistische Flüsterpropaganda der aus den angrenzenden weißrufsischen Gebieten Sowjetruflands nach Polen hinüberwechselnden Agenten. Von ihnen wird den weißrussischen Kleinbauern das Leben in der "autonomen" weißruffischen Räterepublik als ein Paradies vorgegaukelt und der Boden vorbereitet, um das Entstehen einer politischen Unschlußbewegung des weißrufsischen Teilgebietes in Polen an das "Mutterland" in Sowjetrußland zu fördern. Die Sendungen des UdSSR.= Senders Minst in weißrussischer Sprache dürften auf dem Lande, also unter der überwiegenden Mehrheit, auf weniger fruchtbaren Boden fallen, da es dem Weißruffen unmöglich ift, einen Rundfunkapparat zu besitzen. Immerhin haben Razzien, die der polnische Staat auf Grund der Bestimmungen des Grenzzonengesetzes unternahm, die den Besitz von Rundfunkapparaten verbieten können, zur Entdedung primitivster Abhör= geräte (Detektoren) geführt. Die weißrussische Intelligenz in den Städten sucht ihr Heil weniger bei Sowjetrußland als in einer Sammlung und Besinnung des eigenen Volkes. Und trotzem erscheint dem polnischen Staate ihr bloßes Vorhandensein als so gefährlich, daß weißrussische Dichter, Schriftsteller usw., gegen die man auf andere Weise nicht vorgehen kann, aus Wilna nach Warschau verbannt werden.

Das brennendste der völkiichen Ostprobleme Polens ist das ukrainische. Von der mittleren Polesie und dem Cholmer Land im Norden bis an den Beskidenkamm und das Onjeftrufer im Guden ift dieser gewaltige Sektor des polnischen Staats= körpers geschlossen mit mindestens sechs Millionen Ufrainern bewohnt. Diese gewaltige Volksmaffe, größer als die jeweilige Einwohnerzahl der gefamten Randstaaten, ja größer als die Bulgariens, Norwegens, Dänemarks und der Schweiz, ist, wie wir andeuteten, ganz unzweifelhaft gegen ihren wiederholt mit allen einem Volke zur Verfügung stehenden Mitteln dokumentierten Willen zum "Minderheitenvolt" im polnischen Staatsförper gemacht worden. Wie die Weiß= ruffen haben die Ufrainer keinen Staat, von dem aus sie als Staatsvolk sich um das Ergehen ihrer Brüder außerhalb der eigenen Grenzen kümmern könnten. Auch dieses Problem als solches hat Polen zu verneinen, zu bagatellisieren versucht. Die Form, in der sich Polen gegen den Willen der Westmächte die Westukraine als ein ihm auf Gnade und Ungnade unterstehendes Staatsgebiet einverleibte, ist besonders lehrreich für die polnischen Urbeitsmethoden gegenüber geschloffenen und zur Selbstverwaltung vollauf berech= tigten Volksgruppen.

Abgesehen davon, daß sich Polen 1919/20, wie wir saben, durch Waffengewalt Gebiete der Westukraine aneig= nete, ist auch die folgende diplomatische und taktische Inkorporierung der Westukraine über den Ropf des ukrainischen Volkes hinweg verfügt worden. Bei den Verhandlungen auf der Friedenskonfe= renz in Paris hatte es vor Anbeginn festgestanden, daß eine Einbeziehung "Oftgaliziens", also der Westukraine, in den polnischen Staat nur im Rahmen einer Autonomie vor sich gehen sollte. In dem von den polnischen Delegierten der Friedenskonferenz vorgelegten Material (5. Juli 1919) war deutlich genug

von einer autonomen Landes= gesetzgebung die Rede gewesen, die sich auf die Gebiete des Schulwesens, des Rultes, der Sozialgesetzgebung und der Gesundheitspflege, des Straßenwesens, der Landwirtschaft, des Handels, der Industrie und der Runft erstreckte. Dieses Versprechen bemühte sich Polen, nachdem durch die Halleroffensive des Jahres 1919 eine Unterwerfung der Ukraine vor der Tür stand, nach und nach zu entkräften. So hat doch das beharrliche polnische Einwirken auf Clémenceau am Jahres= ende 1919 durchgesett, daß ein eben zu= vor in Paris ausgearbeitetes Projekt einer losen Einbeziehung der Westukraine in den polnischen Staat fallen gelassen wurde. Denn darin hatten sich die Ron= ferenzmächte nur bereit gefunden, Polen ein 25jähriges Mandat über die "staatliche Organisierung und Verwaltung Oftgaliziens" zu erteilen und dieses in Form eines Vertrages der Siegerstaaten mit Polen zu garantieren.

Polen versuchte nun, in einer "Volkszählung" in der Weftukraine den Ronferenzmächten die starke Durchsetzung der von ihm beanspruchten Gebiete mit polnischem Volkstum vorzumachen. Diese Volkszählung ist von den Ukrainern als polnischer Staatsakt boykottiert worden. Ihre Ergebnisse find typisch für das polnische Verfahren politisch gefärbter Statistiken in den von ihm beherrsch= ten Gebieten fremden Volkstums. Während die von Rußland und Österreich in der Westufraine zur Vorkriegszeit angestellten letten Zählungen insgesamt 10 Millionen Einwohner auswiesen, von denen 6,7 Millionen oder 68 v. H. Ufrainer waren und bei denen auf die Polen nur 16 v. S. entfielen, rechnete sich die polnische Volkszählung von 1921 bei einem auf 8 Millionen gefunkenen Gesamtbestand ganze 3,8 Millionen Ukrai= ner bzw. 47,5 v. H. und 39 v. H. Polen heraus. Die Polen hätten demnach auf einem durch den Weltkrieg und die folgenden Rampshandlungen von polnischer Bevölkerung ftark entblößten Gebiet um 150 v. H. zugenommen. Daß derartige "amtliche" Zählungen den Stempel der Unwahrheit tragen, ist selbstverständlich.

Ganz dieser Methode entsprechend schritt die polnische Gesetzebung in den folgenden Jahren mehr und mehr über die Autonomieversprechen hinweg, berücksichtigte sie in keiner Form in der Staatsverfassung, bis Polen wegen der Anerkennung des Rigaer Friedens von 1921 vor dem Völkerbund in eine schiefe Lage kam, da deffen Zustimmung die un= aelöste galizische Frage entgegenstand. Dolen hat daraufhin nach bewährter Methode die Westmächte vor vollendete Tatsachen gestellt, deren wahren Charakter diese zu durchschauen nicht in der Lage waren. Es leiftete sich eine Urt politi= schen Taschenspielertricks, indem es den polnischen Seim eine "Wojewodschafts= autonomie" beschließen ließ, die sich auf die einzelnen Verwaltungsgebiete der Westukraine erstreckte. Diese präsentierte es in Genf und erreichte nach einiger Zeit, daß der "Botschafterrat" am 14. März 1923 die Einbeziehung der westufraini= schen Gebiete in den polnischen Staat billigte. Trotdem dies unter der Voraus= setzung geschah, daß Polen wenigstens die mageren Versprechungen der Wojewod= schaftsaarantien einhielt, ist der polnische Staat auch über sie hinweg zur Tages= ordnung übergegangen — und die Ufrainer warten heute noch auf ihre Auto= nomie!

Anders als die Weißruffen und die Litauer sind sich die Ukrainer also ihrer eigenen Stärke und der Ausübung politischen und militärischen Einflusses bewußt geworden, find zu straffen genoffen= schaftlichen und politischen Organisatio= nen zusammengeschlossen und stellen damit, gleichgültig ob 1921 oder 1939, einen gefährlichen Sprengförper im polnischen Staatsverbande dar. Von Unbeginn baben sie nichts als Rampf, Rampf gegen ihnen aufgezwungene polnische Staatswesen und für die Errichtung eines eigenvölkischen Staates gekannt. Bei Licht besehen, lebt Polen seit 1918 bis heute tatfächlich in einem Kriegszu= stande mit den Ukrainern. Die einzige Möglickeit, die Ukrainer beim polnischen Staate zu halten, schien also — wenn man nicht Recht vor Unrecht geben lafsen wollte — drakonische Beherrschung. Die Folge war eine rücksichtslose Unterdrückungspolitik gegen die gesamte Westukraine, in der fast jedes Dorf seine stark belegte Polizeistation erhielt, die jede politische Regung des Ukrainertums unterdrücken sollte.

Infolgedessen haben alle ukrainischen Organisationen und Verbände beständig unter dem vorsätlichen Terror der polnischen Polizeiherrschaft zu leben. Es ist darum kein Wunder, wenn das volksbewußte Ufrainertum jede Gelegenheit er= areift, um den polnischen Staat zu schädi= gen, zu bopkottieren und seinen Bebörden als Untwort mit dem gleichen Terror zu begegnen. Von dem Saß gegen das Polentum bekommt man eine annähernde Vorstellung, wenn man erfährt, daß es Landschaften gibt, die alle Staatsmono= pole bonkottieren, und darum Dörfer, in denen weder geraucht noch getrunken wird, weil Tabak und Schnaps in Polen Staatsmonopole find.

Die dadurch sich immer neu aufladende Spannung macht sich wieder und wieder in kleineren und größeren Terroraktionen von beiden Seiten Luft, und die Erschießung von Polizeibeamten gehört wie die Menschenjagd auf ukrainische Natio= nalisten beute wie früher zur Tagesord= nung. Gelegentlich hat der polnische Staat zu Terroraktionen größten Ausmaßes ge= griffen, die in der Behandlung von aufständischen Eingeborenen im britischen Weltreich ihr würdiges Gegenstück finden. So vor allem im Herbst 1931. Die Folge der damaligen Ereignisse, bei denen der polnische Staat seine Ulanen zur "Befriedung" der Dörfer aussandte, war eine Trennung in der Einstellung der Ufrainer zum polnischen Staat, in dem sich die UNDO. nun einer gemäßigten Politik ver= schrieb und gegen die nationalistische der DUN. absette. Die UNDO.=Politik ver= suchte im Ausgleich mit dem polnischen Staat zu einer völkischen Autonomie zu fommen, während die Unhänger der DUN. dem Terror den Terror entgegen= feten wollen. Auf ihr Ronto kommen wahr= scheinlich die Ermordung des Freundes Pilsudski, Holowko, und 1934 die Ermordung des polnischen Innenministers Pieracki. Terroraktionen großen Stils hat der polnische Staat in anderer Form im Juni und Juli 1938 wieder= holt, als er in der Wojewodschaft Lublin furzerhand 114 ukrainische Rirchen nieder=

reißen ließ1), um dort die Sammlung des Ukrainertums um seine geistlichen Mittelpunkte zu verhindern. Diese außer= ordentlich unkluge Aktion, die nicht allein die griechisch-orthodoren Ufrainer traf, hat die beiden konfessionellen Gruppen der Ufrainer, die griechisch-unierte und die griechisch-orthodore, deren Antagonis= mus dem polnischen Staate bisher Mittel zur Spaltung des Ukrainertums in die Hand gab, einander angenähert. Sie hat aber dazu jener ukrainischen Gruppe Auftrieb verliehen, die in dem aktiven Vorgehen gegen den polnischen Staat das Heil der ukrainischen Sache sieht und seitdem die Behörden in den westukraini= schen Gebieten durch immer neue Aktionen der passiven und aktiven Resistenz beunruhigt. Infolgedeffen besteht der innere Rrieg des Ufrainertums gegen den polnischen Staat, der in den vergangenen Jahren eine Abschwächung erfahren hatte, heute in verschärftem Maße fort. Was das in einem Rriegsfalle für die Wehr= fraft des polnischen Staates bedeutet, braucht nicht besonders betont zu werden.

Allen drei größeren völkischen Minder= heiten seines Oftraumes gegenüber hat Polen also in einer positiven Minder= heitenpolitik versagt. Trothdem, oder vielleicht weil die Wilnalitauer durch ihren Staat gestützt werden, ist ihre Stellung im polnischen Staate noch die am wenigsten vom Terror bedrohte. Je weiter wir aber nach Süden kommen, um so mehr verschärft sich der Druck des polnischen Staates auf seine Fremdvölker, um so deutlicher zeigen sich die zentrifugalen Tendenzen im polnischen Staatskörper, die diesen eines Tages auseinandersprengen können. Un die Stelle der den alten polnischen Staat von innen aushöhlenden Dissidentenfrage ist nun die Nationali= tätenfrage getreten. Beiden gegenüber hat sich Polen gleich unfähig erwiesen, in toleranter Haltung die berechtigten Unsprüche der von ihm beherrschten Untertanen in ein Fahrwaffer zu leiten, das diesen ermöglichen würde, im polnischen Staate einen Schutz und einen Rückhalt zu seben.

Polen hat allen drei Gruppen gegenüber eine Verwaltungspraxis angewandt,

<sup>1)</sup> Vgl. "Der Deutsche im Often", Februar 1939, S. 21 ff.

die vielleicht auf Eingeborenenstämme, aber nicht auf Völker des ofteuropäischen Raumes zugeschnitten sein mag. Vor allem hat es sich unfähig gezeigt, diesen gewiß primitiveren Völkern gegenüber die Rolle eines Rulturträgers zu spielen. Sehen wir gang von den Begleitumftanden ab, unter denen diese Minderheiten in den polnischen Staat kamen — es hät= ten sich große kolonisatorische Möglich= keiten für das Polentum eröffnet. Seine gesamte Staatsfraft hätte, in den Often gelenkt, eine Aufgabe vorgefunden, die der westlichen Zivilisation würdig war. Auf allen Lebensgebieten hätte der Pole diesen Völkern gegenüber der Gebende fein können. In der Landwirtschaft, im Strafenbau, im Bildungs= und Schul= wesen, im Städtebau, in der Aufschliedes Vinnenmarktes — überall. Reine dieser Möglichkeiten wurde ausgeschöpft. Man ging weder an eine ver= kehrstechnische Bindung dieser Landschaften an das eigentliche Polen, d. h. im übertragenen Sinne immer noch an den mitteleuropäischen Rulturraum, schien man in dem größten der europä= ischen Sumpfgebiete, der Polesie, eine Aufgabe vor sich zu sehen. Nicht einmal Bildung wurde vermittelt. In Oftpolen können nach den letten Zahlenangaben 43,6 v. S. der Männer und 64,7 v. S. der Frauen weder lesen noch schreiben. In den oftpolnischen Wojewodschaften Wolhynien und Polesie erhielten im Schuljahr 1938 28,4 v. H. aller schulpflichtigen Rinder keinen Unterricht, während in Westpolen der stellenlose Lehrer als halbakademisches Proletariat ver= kommt. Für den Binnenmarkt wurden diese Gebiete nicht erschlossen, der Absatz polnischer Industrieprodukte nach Oftpolen ist minimal.

Statt dessen hat man in "gefährdeten" Gebieten Bersuche mit polnischer Militärkolonisation gemacht, bei denen die Siedler wie Tropsen im Sande versidern, man hat zur Besriedung der "Grenzen" ein Grenzschukkorps geschaffen, das als ein nicht unwesentliches Aufgabengebiet die "Re"katholisierung der von ihm beeinflußten fremdvölksichen Bevölferungsgruppen zugewiesen erhielt. Auf diese "Revindikationen" unter der terro-

risierten ukrainischen Bevölkerung ist die polnische Sssentlichkeit besonders stolz. Wie das Grenzschußkorps im einzelnen arbeitet, hat die ukrainische Bevölkerung im Sommer des vorigen Jahres in der Wosewohschaft Lublin zu spüren bekommen, wo die Verantwortung für die Durchführung der genannten Kirchenzerstörungen dem Leiter des Grenzschußtorps in Lublin, General Morawinski, zufällt.

Die völkischen Ostprobleme des polni= ichen Staates find also ungelöst geblieben. Die Problematik liegt hier heute nicht im Auskommen mit den völkischen Minderheiten, sondern in dem Durchseten gegen fie. Das zeigt mit aller Deutlichkeit die Diskrepanz auf, die in Polen so oft zwischen Wort und Tat besteht, und widerlegt schonungslos das Gefasel von der Gendung Polens im Often im Dienste der europäischen Zivilisation, die Sybris vom "Polen als Mutter der flawischen Völker" und die Behauptung von der ritterlichen Uchtung fremden Volkstums durch den Polen. In Geschichte und Gegenwart ist Polen nie in der Lage ge= wesen, richtig, gerecht — und vor allem zukunftsgerecht — mit seinen Minderbeiten umzugehen. Das haben neben den Deutschen die Litauer, die Weißrussen und vor allem die Ufrainer zu spüren bekommen. Sein Migverhältnis zwischen Staatsraum und Staatsvolk hat bei den Trägern der Staatsgewalt jene Unsicher= heit erzeugt, deren Romplere schonungslos auf dem Rücken der Nationalitäten ausgetragen werden. Es unterscheidet sich hierin in keiner Weise von der verschwundenen Tichechoflowakei, deren Bestand durch den eigenen unorganischen Bau sich selbst in Trümmer legte. Der polnische Historiker Bobrzynski hat das in Betrachtung des polnischen Zusammen= bruches am Ende des 18. Jahrhunderts auch für die Gegenwart treffend formuliert: "Polen ist deshalb zugrunde gegangen, weil es in seinem Drange nach dem Often weite fremdnationale Gebiete besetzte und dadurch sein Element viel zu sehr zersplitterte, ohne sich auf eigenem Boden staatlich gut konsolidieren fönnen."

### Wilhelm Löbsack

## Der Osten als Aufgabe

Ostprobleme in der nationalsozialistischen Charaktererziehung

Wenn wir heute vom Often und seinen Problemen sprechen, so geschieht es im Gegensatz zu früheren Zeiträumen, insbesondere zum 19. Jahrhundert, von klaren und eindeutigen Erkenntnissen und Zielsetzungen aus. Oftpolitik im weitesten und tiefsten Sinne des Wortes gehört zu den entscheidenden programmatischen Forderungen des Nationalsozialismus. Der Führer hat in seinem Werke "Mein Rampf" die Notwendigkeit der "Wiederaufnahme der Oftlandpolitik" dargelegt, und die Taten Adolf Hitlers in den letzten Jahren zeigen, wie sehr er entschlossen ist, diese Erkenntnisse zu verwirklichen. Entscheidende Lebensfragen des deutschen Volkes harren ihrer Endlösung im Often. Die Voraussetzung für einen Erfolg bildet aber auch hier eine Volksführung, die bis zu den letten Gliedern herab nicht nur die wichtigsten Probleme und Aufgaben fennt, die gemeistert werden müffen, sondern gerade in erster Linie bei der Auseinandersetzung mit diesen Aufgaben die notwendige klare, weltanschauliche und charafterliche Haltung zeigt, die allein ein flares Urteil und damit richtige Entschei= dungen ermöglicht. Dann wird auch die breite Maffe des Volkes erft gang von der Schicksalsbedeutung des Oftens für unfer Volk erfüllt werden können und noch viel mehr zum ganzen Einsatz für kommende Aufgaben bereit sein.

Sier foll nun in kurzen Zügen von einigen Tatsachen und Problemen der Offspolitik die Rede sein, die eine so ganzandere Haltung verlangen, als sie biszur Gegenwart bei vielen Zinnendeutschen zu finden war.

Die weiten Räume des Oftens zeigen in ihrer Unerschlossenheit und der dünnen Besiedlung so deutlich, wie hier Raum nach Volk ruft. Wer aus den dicht besiedelten Gegenden und Großstädten Mittel= und Westdeutschlands zum Osten kommt, gewinnt oft erst wieder ein Gefühl für das Unnatürliche eines Zustandes, daß — wie beispielsweise in Sachsen — 333 Menschen auf einem gkm leben. Hier gilt es nun eine solche Erkenntnis zu schärfen und darzulegen, wie gefährlich und widersinnia es ist, daß ein so großes Volk wie das deutsche in seinem Siedlungs= und Lebensraum derart eingeengt ift. Diese Erkenntnis bedeutet die Entwicklung zu einem Denken, das von den Angehörigen eines Weltvolkes, wie wir es find, gefordert werden muß: also in erster Linie die großen Notwendigkeiten und 3usammenhänge zu sehen und dann auch für sich persönlich die Folgerungen daraus zu ziehen. Dann kann auch nie mehr die Urbeit im Osten als Strafarbeit betrachtet werden, wie das sowohl im kaiserlichen, wie im Systemdeutschland der Fall war, sondern als höchster und ehrenvollster Frontdienst für die Nation. Hier ist zweifellos noch manche Erziehungsarbeit an Dienststellen und Volksgenossen zu leisten. Das Wiffen um altes deutsches Rultur= aut und um aroke deutsche Leistungen im Osten wird vertieft und zu einem herr= lichen Erlebnis, wenn wir im Ungesicht der Burgen des Ritterordens oder der großen Bründungen der Hanse feststellen, wie die deutsche schöpferische Kraft weit über den heutigen Staatsraum im Often hinausgegangen ift. Manche dieser Leistungen und Werke sind vergangen, andere wieder haben ihre geschichtliche Bedeutung bis auf die Gegenwart behalten und werden sie für alle Zukunft behalten. Gerade der Ostraum war immer von besonderer Bedeutung in der Auseinandersetzung zwi= schen germanischen und fremden Völkern. Das Deutschtum hat dabei Entscheidungen herbeigeführt, die nicht nur für den gesamten Osten, sondern für die europäische

Rultur überhaupt schicksalhaft waren. Es sei nur erinnert an die gewaltigen fämpfe= rischen und folonisatorischen Leistungen des Deutschen Ritterordens, der ein Bollwerk gegen Mien bildete, wie z. B. in der Schlacht Wolter von Plettenbergs gegen Iwan den Schrecklichen bei Ples= fau 1502. Jeder, der einmal in Narwa war, wird für sein ganzes Leben unter dem Eindruck der sich gegenüberliegenden Burgen Iwangorod und Hermannsfeste stehen. Hier die riesige asiatische Flach= burg, dort der steilemporragende Bergfried, der wie ein drohendes Schwert gen Himmel ragt, um im Namen Gottes und der deutschen Sendung dem Affiatentum Einhalt zu gebieten. — Die Erziehung wird dabei immer wieder mit der Fülle des Stoffes arbeiten können, die sich aus den gewaltigen Aufbaufräften Deutschtums in einer Oftgeschichte zeigt, die über Jahrtausende geht. Germanische und deutsche Rräfte waren es, die etwa den Polen erst zu einer gewissen staatlichen und leistungsmäßigen Bedeutung ver= halfen. In den Büchern von Lück: "Deut= sche Aufbaufräfte in der Entwicklung Polens" und "Der Mythos vom Deutschen in der polnischen Volksüberlieferung und Literatur" wird eine umfangreiche Beweisführung diefer Tatsachen gegeben. Mus solchen Erkenntnissen ergibt sich dann zwangsläufig eine natürliche Stärkung Sozialismus und des deutschen Selbstbewußtseins bei jenen Binnendeut= schen, die leider immer nur ihren engen Raum und Lebensfreis allein gesehen haben.

Das deutsche Volk ist in seiner Vergangenheit sehr oft fremden Bölkern mit großen Illusionen und einer Weltfremd= heit sondergleichen entgegengetreten. Die eigenartige Polenbegeisterung, die im 19. Jahrhundert die mittleren und höhe= ren Schichten des deutschen Volkes erfaßt hatte, ist für den Often eine traurige Erinnerung. Es ist ein Sauptgrundsatz der nationalsozialistischen Weltanschauung, hier den nüchternen Maßstab des eigenen Volkswohls in erster Linie anzuwenden. Das ist leicht ausgesprochen, wenn man irgendwo inmitten des Reiches sist und mit den Problemen des Volkstumskampfes unmittelbar nichts zu tun hat. Von dem Bekenntnis heißt es aber dann zum ent-

schlossenen Handeln überzugehen, wenn nun die Auseinandersetzung mit dem fremden Volkstum im Often unmittelbar in Erscheinung tritt. Dann muß man auch in den scheinbar kleinen Fragen des 2111tags und der persönlichen Auseinander= setzung zuerst Deutscher sein und fremden Einfluß im deutschen Raum beseitigen. Mahnend muß bei dieser Erziehung immer wieder darauf hingewiesen werden, daß die Katastrophe von 1919 mit ihrer verhängnisvollen Grenzziehung im Often zu einem Teil dadurch ermöglicht wurde, daß diese Gebiete schon Jahrzehnte vor= her durch das Vordringen des Glawentums gefährdet oder gar praktisch verlorengegangen waren. Man trieb damals keine systematische Deutschtumspolitik im Often und wunderte sich dann, daß das Slawentum immer tiefer in deutsches Land eingedrungen war. Der Nationalsozialist achtet fremdes Volkstum. Im alten deutschen Rulturland, im eigenen Raum jedoch sind klare Entscheidungen stets unumgänglich, wenn diese völkische Achtung zum Schaden unseres Volkstums mißbraucht wird. Das Polentum unserer Tage stattet seinen Dank für die arofizüaige Behandlung, die es im Preu-Ben-Deutschland der Vorkriegszeit erfahren hat, durch seinen brutalen Berstörungskampf ab, den es im wahnsinni= gen Chauvinismus gegen alles Deutschtum in seinem Staatsgebiet führt.

In diesem Zusammenhange erinnern wir uns, daß einmal von der "Gemeinschaft junger Bölker des Oftens" die Rede war und daß intellektuelle Kreise von Illusionisten und Phantasten mit folden Phrasen praktisch eine Berwischung der Fronten herbeizuführen drohten. Wir dürfen solch ein Gefühl nie wieder auftauchen lassen. So sehr uns die verschiedensten Probleme des Ostens interessieren, so stark bleibt für uns stets nur die Schicksalsgemeinschaft aller Deutschen der wirkliche Inhalt unseres Handelns und unserer Ziele. Auch der alte Fehler einer Vermengung konfessioneller und nationaler Gesichtspunkte, die auch im Often stets nur zum Nachteil des Deutschtums gewirkt hat, darf sich nicht wiederholen. Die Gleichsetzung des konfessionellen Begriffs des Katholizismus mit der Zugehörigkeit zum polnischen

Volkstum hat bis in die jüngste Versgangenheit hinein im Often zu einer vershängnisvollen Vermischung der natürslichen Grenzen des Volkstums geführt.

Wenn aus der Fülle der Oftprobleme in ihrer Bedeutung für die nationalsozia= listische Erziehung zum Schluß Judenfrage gestreift werden foll, fo deshalb, weil uns bekanntlich im heutigen polnischen Staat, der Wiege des Oftjudentums, etwa 4 Millionen Juden massiert entgegentreten. Die Renntnis der Judenfrage gehört zu den Grund= lagen der nationalsozialistischen Weltanschauung. Die aktive und im deutschen Interesse geführte Auseinandersetzung mit dem Judentum im Often gehört zu den Forderungen und Aufgaben deutscher Oftarbeit. Vergeffen wir nicht, daß uns hier besonders die Juden als geborene Träger des Bolichewismus in vielerlei Bestalt entgegentreten.

Im Often liegt unsere Zukunft und nach Often will der Führer unseren Blick richten. Aus diesen wenigen Streiflichtern möge hervorgehen, daß der Often und die Probleme, die er stellt, eine wirklich nationalsozialistische Charakterhaltung verlangen.

Hier wird es sich entscheidend erweisen, ob es uns gelungen ist, die Deutschen, die von Natur aus ein Weltvolk sind, auch im Denken und Handeln ganz zum Weltwolk zu erziehen. Im Interesse deutschen Volkes und damit Europas tritt heute an uns wieder die Forderung heran, die große deutsche Sendung im Osten zu erfüllen. Das wird nur gelingen, und das ist der stärkste Uppell, den wir bei unserer Charaktererziehung zu richten haben, wenn wir ein wachsendes Volksind und der deutsche Mensch das Schicksal des Ostens als sein Schicksal empsindet.

### Arthur Reiß

## Das Baltikum zwischen Rußland und Polen

Die baltischen Staaten in der gegenwärtigen Lage

Die europäische Entwicklung der jüng= sten Zeit hat die baltischen Staaten in den Brennpunkt machtpolitischer Intereffen gerückt. Bang gleich, ob die Mos= Verhandlungen zwischen Sowjetunion und England zum Abschluß eines Paktes führen oder nicht: die Tatfache, daß Moskau die baltischen Staaten Estland und Lettland und das zur skandinavischen Staatengruppe zu zählende Finnland als einen "Bereich seiner unmittelbaren Interessen" bezeichnet hat. die Tatsache, daß England sich über diese Frage in ausführliche Verhandlungen eingelassen hat, die Tatsache, daß die baltischen Länder selbst überhaupt gar nicht aefraat worden sind, ob sie sich von en g = lisch=sowjetrussischen Baran= tien beglücken laffen wollen oder nicht, diese Tatsachen charakterisieren die Situa= tion im baltischen Raum und die politische Lage der baltischen Staaten deutlich genug. Ihre Lage wird ferner durch

die Haltung eines Staates verschärft, deffen Stellung an der Oftsee wenig überzeugend ist, dessen natürlicher Schwer= punkt in Mitteleuropa liegt, der aber entgegen dem Sinn seiner Geschichte und seiner Eristenz in der Gegenwart und entgegen allen Gegebenheiten seiner geopolitischen Lage danach strebt, im baltischen Raum eine Rolle zu spielen: Polen. Seit Polen die Londoner Garantie angenommen und sich in die englische Einfreisungsfront eingereiht hat, wächst die Gefahr für Litauen, verstärkt sich der Druck der Sowjetunion auf Finnland, Estland und Lettland. Da Polen und das mit ihm verbündete Rumänien nicht die Absicht haben, für den Fall eines europäischen Ronflikts sowiet= russische Truppen durch ihr Gebiet marschieren zu lassen, da, wie es scheint, ihm in dieser Hinsicht auch Versprechungen gemacht worden sind, liegt der Schatten Moskaus heute drohender denn je über

den baltischen Ländern. Diese Länder gehörten früher zu Rußland. Durch ihre
staatliche Verselbständigung hat die
Sowjetunion an der Ostsee an Voden
verloren. Ihre Vewegungsfreiheit auf
dem Valtischen Meer ist eingeschränkt.
Stets hat Moskaus Interesse diesen
Staaten gegolten, und der mißglüdte
Rommunistenputsch, der im Dezember 1924
Estland erschütterte, beweist, daß Moskau
sich nicht scheute, auch mitten im Frieden
aktiv in ihre Geschichte einzugreisen.

Das Deutsche Reich hat stets ein lebhaftes Interesse für die baltischen Länder bewiesen. Mit Finnland ift es durch die Erinnerung an den gemein= samen Rampf für die Errichtung des selb= ständigen finnischen Staates verbunden. Mit Estland und Lettland bestanden stets lebhafte Handelsbeziehungen. Diese Agrarstaaten sind naturgegebene Wirtschaftspartner des Reiches. Ferner ist die Lage der deutschen Volksgruppe in Estland und Lettland stets Gegenstand einer sorgfältigen Aufmerksamkeit des deutschen Volkes gewesen. Auch zwischen Deutschland und Litauen haben ftets enge Verbindungen bestanden. Sier waren die Beziehungen der Memel-Frage wegen zuweilen gespannt. Seitdem dieses Problem aber seine natürliche Lösung gefunden hat, ift kein Ronflikt denkbar, der die deutsch-litauischen Beziehungen trüben könnte. Man hat das Deutsche Reich oft verdächtigt, bezüglich des balti= schen Raumes Pläne zu hegen, die sich gegen die staatliche Selbständiakeit der baltischen Völker richten. Solche Ver= dächtigungen haben sich als sinnlos er= wiesen. Die Beziehungen Deutschlands zu Finnland werden durch eine Gympathie von Volk zu Volk, die Beziehun= gen zu Estland und Lettland durch die kürzlich unterzeichneten Nichtangriffs= verträge, die Beziehungen zu Litauen durch eine sinnvolle und allen natürlichen Gegebenheiten entsprechende Regelung des nachbarlichen Zusammenlebens darakterisiert. Die ausländische Presse hat in der letten Zeit teils wütend, teils neidisch verschiedentlich darauf hingewiesen, daß die baltischen Völker beginnen, nach Deutschland zu blicken. Wir vermögen nicht zu sagen, in welchem Maße bei manchen baltischen Bölkern noch verschiedene Ressentiments und die Folgen einer gegen Deutschland gerichteten Propaganda wirksam sind. Diese Frage braucht das deutsche Volk auch nicht sehr zu bekümmern. Alle Tatsachen sprechen auss deutlichste dafür, daß den baltischen Völkern von Deutschland her keine Gefahren drohen, und daß das Deutsche Reich an einer Aufrechterhaltung der staatlichen Selbständigkeit der baltischen Völker im starken Maße interessiert ist.

Finnland zählt sich nicht zu den baltischen, sondern zu den skandinavischen Staaten. Nachdem es lange Zeit hindurch zwischen einer baltischen und einer skandinavischen Orientierung geschwankt bat, hat es sich vor einigen Jahren für den ikandinavischen Rurs entschieden. Für diese Orientierung spricht die ganze Vergangenheit und die Geschichte des Landes, sprechen die vielen Fäden, die es mit Schweden verbinden. besonders Schweden und Finnland haben Jahrhunderte hindurch zusammengehört. Heute ist man in Finnland der Überzeugung, daß auch für die Gegenwart für beide Staaten die gleichen politischen Notwendigkeiten gegeben sind. Für die skandinavische Orientierung Finnlands ift auch die Überlegung ausschlaggebend gewesen, daß es dem finnischen Staate bei einer gewissen Abgrenzung von den baltischen Ländern leichter möglich sein würde, sich aus Verwicklungen herauszuhalten, in die diese ihrer geographischen Lage wegen hineingezogen werden können. Finnland ist ebenso ein Nachfolgestaat Rußlands wie Eftland, Lettland und Litauen. Für den Fall, daß ein sowjetrussischer Imperialismus die baltischen Staaten bedrohen sollte, hatte man sich von der Orientierung nach Skandinavien hin eine gewisse Sicherheit versprochen. Finnland batte im Rahmen des russischen Staates eine weitgehende Gelbständigkeit beseffen, die die drei baltischen Länder nicht hatten. Man hoffte in Helfingfors daher auch, daß die Sowjetunion selbst bei dem Auftreten imperialistischer Tendenzen Finnland gegenüber eine andere Haltung einnehmen würde als gegenüber den ande= ren Nachfolgestaaten Ruflands. Diese Hoffnungen haben jedoch getäuscht. Die Sowjetunion "degradierte" Finnland

doch zu einem baltischen Staat. Sie be= zog auch dieses Reich in den "Bereich seiner unmittelbaren Interessen" ein und machte es zum Gegenstand seiner Garantieverhandlungen mit England. Von den baltischen Staaten steht Estland Finnland am nächsten, weil das finnische und eftnische Volk stammverwandt sind. Im übrigen sind die Bezichungen der standinavischen Staaten 3:1 den baltischen Ländern lose. Man betont in Finnland und Schweden jedoch, daß es den skandinavischen Staaten nicht gleichgültig sein kann, ob an der Südküste der Oftsee im baltischen Raume selbständige Staaten oder von einer Großmacht abhängige Pufferstaaten, geschweige denn einfache baltische Provinzen einer Großmacht liegen.

In den baltischen Ländern ist man sich darüber flar, daß die Politik Englands und der Sowjetunion Finnland, Estland und Lettland in eine Lage drängt, "in der sie zwischen der Vafallität und der Notwehr wählen müffen". Eftland, der kleinste der baltischen Staaten, hat mit der Sowjetunion bereits bose Erfahrun= gen gemacht. Wohl hat die Sowjetunion im Februar 1920 im Friedensvertrag von Dorpat die Unabhängigkeit und Autonomie des Staates Estland "vorbehaltlos" anerkannt und "freiwillig und für alle Zeiten" auf die Souveränitäts= rechte verzichtet, die das alte zaristische Rußland einst über Gebiet und Volk der Esten besessen hat. Das hinderte aber Moskau nicht, nach Jahren des Friedens noch im Dezember 1924 zu versuchen, durch einen Gewaltstreich Estland dem Rommunismus zu gewinnen. Estland weiß, daß ihm nur von der Sowjetunion her Gefahren drohen können. Mit dem stammverwandten Finnland unterhält es sehr freundschaftliche Beziehun= gen. Mit Lettland ist es durch ein enges Bündnis verbunden. Seine Beziehungen zu Deutschland sind normal und durch den fürzlich erfolgten Abschluß des Nicht= angriffspattes noch verbeffert. Die wirtschaftliche Entwicklung Estlands vollzieht gesunden Grundlagen. Die 1,1 Millionen Einwohner des Landes bilden einen fleißigen und strebsamen Menschenschlag. In letter Zeit ist man sich in Estland einer Gefahr bewußt ge= worden, die dem Staate von Often her

innerhalb seiner eigenen Grenzen droht. Die Bevölkerungszunahme Estlands ist sehr gering, sie ist fast stationär, und genaue statistische Erhebungen haben er= geben, daß in nicht zu ferner Zeit mit einer Abnahme der nationalestnischen Bevölkerung zu rechnen sein wird. Die größte völkische Minderheit innerhalb der estnischen Staatsgrenzen aber bilden Russen, die in einer Stärke von etwa hunderttausend Menschen geschlossen an der estnisch=sowietrussischen Grenze länas der Narwa und im Petschur-Gebiet siedeln. Diese Russen leben in sehr kümmerlichen Verhältnissen und sind daher den Parolen leicht zugänglich, die aus dem Gebiet jenseits der Grenze zu ihnen dringen. Sie sind aber biologisch stärker als das estnische Staatsvolk und vermehren sich in einem ungleich stärkeren Maße als dieses. Hinzu kommt, daß der Drang nach den Städten mit ihren leichteren Existenzmöglichkeiten in der jungen estländischen Generation sehr stark ift. Est= land hat aber eine sehr geringe Bevöl= kerung 3dichte. Auf den Quadratkilometer entfallen nur 24 Einwohner. Auch dieser Umstand bereitet der estnischen Regierung Bedenken, und es ist nicht von ungefähr, daß die Sorge um die Familie jest auch verfassungsmäßig verankert worden ist. Der estnische Ministerpräsident hat in einer Regierungserklärung das Bevölke= rungsproblem als "das entscheidende Problem der Schicksalsgestaltung des Estentums" bezeichnet. Die gegenwärtige Regierung in Estland ist die erste, die auf Grund der neuen Verfassung gebildet ist. Sie hat sich daher in der letzten Zeit hauptsächlich Aufgaben gewidmet, die mit der praktischen Verwirklichung der in der Verfassung ausgesprochenen Grundsätze verbunden sind. Die politische Organi= sation der Bevölkerung ist eine Frage, die die Öffentlichkeit Estlands stark beschäftigt. Die neue Verfassung hat einen deutlich autoritären Charafter. Solange sie in Rraft ist, erscheint jede Rückfehr zu dem Parteileben alten Spstems in Estland als ausgeschloffen. Von den 80 Ubgeordneten der Ersten Rammer nehmen nur 17 Abgeordnete eine oppositionelle Haltung ein. Diese Tatsache erleichtert der estnischen Regierung naturgemäß die Lösung ihrer Aufgaben, zu denen nicht in

letter Linie auch sozialpolitische Fragen von großer Bedeutung gehören. Estland hat das Glück, unter der Führung zweier Männer zu stehen, die das Vertrauen des ganzen Landes verdienen. Staatspräsident Paets und der Oberkommandierende der Armee, General Laidonner, haben sich schon um die Gründung des jungen estnischen Staatswesens sehr verdient gemacht. Sie haben es auch in den schweren letten Jahren verstanden, die Politik ihres Landes einen geraden Rurs zu führen.

Lettland ist räumlich der größte der baltischen Staaten. Un seiner Spike steht der diktatorisch regierende Staatspräfi= dent Dr. Rarl Ulmanis, der im Mai vor fünf Jahren durch einen überraschen= den Staatsstreich dem Unwesen der Parteien ein Ende machte und sich an die Spitze des Staates stellte. Sein Regime hat dem Lande auf allen Gebieten starke Impulse gegeben. Die Entwicklung Lett= lands vollzieht sich unter den vom Präsidenten Ulmanis selbst ausgegebenen Parolen "Lettland den Letten" "Lettland muß lettisch werden". Dieses Motto erflärt manche kulturellen und wirtschaftlichen Magnahmen der Regierung, die für einen gemischt völkischen Staat und einen Agrarstaat, wie Lettland es nun einmal ift, in manchen Fäl-Ien unverständlich erscheinen müssen. Man muß bei einer Betrachtung der lettischen Politik immer berücksichtigen, daß nur 75 Prozent der Bewohner des Landes Letten sind. Die restlichen 25 Prozent verteilen sich auf Deutsche, Großruffen, Beifruffen, Polen, Eften, Juden und andere Nationalitäten. Dem Staatschef Ulmanis ist die Betätigung und Beteiligung nicht nationallettischer Rräfte in der Industrie und im Handel des Landes stets als eine große Gefahr für den Staat erschienen, die er nur durch eine sehr weitgehende Nationali= sierung und Verstaatlichung der Wirt= schaft Lettlands bannen zu können glaubte. Uusgedehnte Industrialisie= rungsmaßnahmen haben in Lettland eine starke Landflucht zur Folge gehabt. Da in den lettischen Betrieben nur Arbeiter und Angestellte lettischer Nationalität beschäftigt werden, werden fast aus= schließlich auch nur nationallettische Rräfte vom flachen Lande in die Städte gezogen. Banz abgesehen davon, daß der Bevölkerungszuwachs in Lettland gering ift - er beträgt auf dem Lande durch= schnittlich 5,38, in den Städten aber nur 0.49 auf tausend Einwohner —, kommt noch hinzu, daß die auf dem Lande leben= den Großruffen, Weißruffen und Polen sich viel stärker vermehren als das lettische Staatsvolk. Die Regierung hat sich bereits ernste Sorgen darüber gemacht, woher bei dem starken Abfluß der Ur= beitskräfte vom Lande in die Induftrie die Rräfte für die Landarbeit genommen werden sollen. Im Jahre 1933 brauchte Lettland nur 12 000 ausländische Land= arbeiter. Ein Jahr darauf stieg die Zahl bereits auf 23 000, im Jahre 1935 auf 34 000 und im vergangenen Jahre auf etwa 60 000 ausländische Landarbeiter, die hauptsächlich aus Polen eingeführt wurden. Diese Abhängigkeit eines Ugrarstaates von fremden Arbeitskräften zur Einbringung der Ernte ift ohne Zweifel bedenklich, wobei auch nicht übersehen werden darf, daß hier die Gefahr einer langsamen Unterwanderung gegeben erscheint.

Das Verhalten des lettischen Staates gegenüber der deutschen Volks= gruppe hat dazu beigetragen, daß die Beziehungen zu Deutschland zeitweise nicht die besten waren. Durch die staats= fapitalistischen Magnahmen der Regie= rung sind auch die wirtschaftlichen Beziehungen zum Reiche belaftet worden. Im allgemeinen aber gibt es zwischen dem Deutschen Reiche und Lettland keine Ronflikte oder Probleme, die sich bei einiger Einficht und gutem Willen auf lettischer Seite nicht lösen ließen. Der Abschluß des Nichtangriffspaktes hat gezeigt, daß es grundfähliche außenpolitische Begenfätze zwischen Deutschland und Lettland nicht gibt. Von den drei baltischen Ländern ist Lettland außenpolitisch stets besonders rege gewesen. Riga hat sich immer als Vorort der Baltischen Entente gefühlt. Diese Stellung verdankte es der Beweglichkeit des Außenministers Mun= ters. Auch Lettland ist bestrebt, eine neutrale Linie einzuhalten. Die enalisch= sowjetrussischen Garantiepläne haben da= her in Riga dieselbe Ablehnung erfahren wie in Reval.

Litauen hat unter den baltischen Staaten stets eine besondere Stellung eingenommen. Es gehört mit Lettland und Estland zur Baltischen Entente, ift aber nicht an dem Bündnis beteiligt, das amischen den beiden anderen Staaten besteht. Das lag daran, daß es bis vor turzem mit "spezifischen Problemen" zu tun hatte, von denen sich Lettland und Estland fernhalten wollten. Diese Probleme betrafen Memel und Wilna. über die Memel-Frage ausführlich zu sprechen, erübrigt sich. Dieses Problem ist im März dieses Jahres in einer Weise gelöst worden, die Litauens völkische Ehre und staatliche Souveränität in keiner Hinsicht berührte. Auch die durch die Rückgliederung des Memellandes für Litauen entstandenen wirtschaftlichen Fragen sind in einer Urt geregelt worden, die dem litauischen Staat die Folgen dieser notwendigen Operation so leicht wie nur möglich machte. Auf eine wesent= lich andere Weise ging im März des vergangenen Jahres die Erledigung der Wilna-Frage vor fich. Das Wilnagebiet ist dem litauischen Volke von Polen entgegen bestehenden 216= machungen mit Gewalt genommen worden. Litauen hat die Besetzung dieses seines Gebietes niemals anerkannt. Die litauisch-polnische Grenze galt dem litaui= schen Volke zwanzia Jahre lang nur als Demarkationslinie. Rauen wurde nur als provisorische, Wilna als die wirkliche Hauptstadt Litauens betrachtet. Der litauische Staat lehnte jede Beziehung zum polnischen Staate ab. Es gab zwi= schen Polen und Litauen keinen Gifenbahn=, keinen Poft=, keinen Luftverkehr. In Warschau gab es ebenso wenig eine litauische wie in Rauen eine polnische diplomatische Vertretung. Es ist leicht erklärlich, daß man die unnachgiebige Haltung Litauens in Polen als sehr unbequem und fompromittierend empfand. Da griff Polen im März des vergange= nen Jahres zu einer Gewaltmagnahme. Es nahm irgendeinen der stets an der polnisch-litauischen Demarkationslinie sich ereignenden Grenzzwischenfälle zum Unlaß, um unter Drohung der Gewaltanwendung Litauen zu einer Normalisierung der Beziehungen zu zwingen. Dieser Gewalt mußte Litauen sich fügen. Aber auch in seiner neuen Verfassung, die erst nach der Unnahme des polnischen Ultimatums in Rraft trat, wird Wilna als die Hauptstadt des litauischen Staates bezeichnet. Man hat sich in Warschau alle Mühe gegeben, von der erzwungenen Normalisierung der polnisch-litauischen Beziehungen zu einem freundschaft= licheren Verhältnis beider Staaten zu gelangen. Man tut, als seien die langen Jahre des polnisch-litauischen Streites nie gewesen, als habe eine Wilna-Frage niemals existiert, man tut, als habe man niemals den Wunsch gehegt, Litauen mit Gewalt zu annektieren. Außerdem gibt man sich in Warschau die größte Mübe, das deutsch-litauische Verhältnis zu vergiften. In Litauen aber macht man sich über Polens plökliche Freundschaft zum litauischen Volke seine eigenen Gedanken. Man weiß in Rauen auch die dauernden polnischen Hinweise auf die Zeit der ge= meinsamen polnisch-litauischen Staatlichfeit richtig einzuschäten. Diese historischen Reminiszenzen sind geeignet, in Litauen eber Bedenken als freundschaftliche Gefühle hervorzurufen. Man wird sich in Litauen auch einen Vers aus der Wand= lung zu machen wiffen, die in der polnischen Haltung gegenüber den englisch-rufsischen Garantieprojekten für die baltischen Staaten zu beobachten ist. Der in der ersten Zeit absolut ablehnende Einstellung Polens gegenüber den englischrussischen Verhandlungen ist eine wohlwollende, fast erwartungsvolle Haltung gefolgt. Es ift anzunehmen, daß zu dieser Wandlung die Tatsache beigetragen hat, daß die Sowjetunion nur Finnland, Eftland und Lettland als das Gebiet seiner unmittelbaren und lebenswichtigen Interessen bezeichnete und Litauen außerhalb dieser Rombination ließ. Der Ge= danke, daß man stillschweigend eine Teilung des baltischen Raumes in eine sowjetrussi= iche und eine polnische Gin= flußsphäre vorgenommen hat, liegt nahe und ist geeignet, Li= tauen mit Sorge zu erfüllen. Man wird sich dort keinem Zweifel darüber hingeben können, was es für den litauischen Staat bedeutet, zu einem "Bereich lebenswichtiger polnischer Interessen" zu werden. Der Einwohnerzahl nach ist das litauische das stärkste unter den baltischen Wölkern. Das litauische Volk zeigt auch die stärkste nationale Geschlossenheit. Nur 16 Prozent der Bewohner Litauens gehören fremden Nationalitäten an. Die Masse des litauischen Volkes besteht aus Bauern. Der litauische Menschenschlag ist seiner Natur nach zurückhaltend, fleißig und bedürsnislos. Heute noch ist in ihm die Erinnerung daran lebendig, daß das litauische Volk einst über einen Raum herrschte, der sich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckte. Erst durch die Verbindung mit Polen hat das litauische Volk seine alte große Stellung verloren.

Polen hat in den zwanzig Jahren seiner neuen Staatlichkeit kein Mittel unversucht gelassen, um einen Einsluß auf die baltischen Staaten zu gewinnen. Diese Länder haben aber immer Gewicht darauf gelegt, daß ihre Beziehungen zu Polen so platonisch wie möglich blieben. Sie kannten die außenpolitischen Probleme Polens im Osten und Westen zu gut, als daß sie Beranlassung gehabt hätten, sich mit Polen enger als notwendig einzulassen. Sie begnügten sich mit normalen, oberstächlichen Beziehun-

gen und gelegentlichen freundschaftlichen, aber belanglosen Außerungen. Das Vertrauen der baltischen Länder in die innere Stadilität des polnischen Staates ist niemals sehr stark gewesen. Man kannte Polens Minderheitenprobleme, man weiß um die sozialen Spannungen innerhalb des polnischen Volkes. Polen konnte also niemals eine große Unziehungskraft auf die baltischen Staaten ausüben.

Der baltische Raum ist nur klein, aber er ist der Lebensraum dreier Bölker, die zum Bewußtsein ihrer Eigenart und zu eigenem Staatswesen gelangt sind. Sie liegen zwischen zwei mächtigen Staaten, die ganz verschiedenartige Ordnungs= und Lebensprinzipien vertreten. Bei welchem der beiden großen Nachbarn die drei kleinen Völker und Staaten Verständnis für ihre völkische Eigenart und staatliche Eigeneristenz finden, ist angesichts der mit Deutschland abgeschlossenen Nichtangriffsverträge und angesichts der Tatsache, daß die Sowjetunion die Gebiete Lettlands und Estlands als den Bereich ihrer lebenswichtigen Interessen bezeich= net hat, nicht schwer zu entscheiden.

# VOLK UND RAUM IM OSTEN

# Deutsche friedliche Wiedergutmachung — gegen englische Feindseligkeit

Deutschland führte seine Revisionen durch – England protestierte beim Anschluß Osterreichs – Es "vermittelte" in der Sudetenkrise – Es verweigerte seine Anerkennung bei der Schaffung des Protektorats – Es gab Polen eine "Garantie" in der DanzigsFrage

Der Wunsch Danzias nach der Rückfehr ins Reich hat in der Welt in Verbindung mit der Aufrollung der Korridorfrage eine überaus heftige Diskuffion hervorgerufen. Gie erinnert an jene endlosen Debatten, die bisher regelmäßig aufkamen, sobald das Reich daran schritt, eine Wiedergutmachung des Unrechts von Versailles in irgendeinem Punkte vorzunehmen, ohne daß diese Wortgefechte allerdings die Erreichung der deutschen Zielsetzung jemals verhinderten. Selbst wenn sich die Geschichte nicht wiederholt, Parallelen drängen fich bei der Beobachtung der Entwicklungen in den einzelnen Phasen der deutschen Revision auf. Go kam ein italieni= sches Blatt fürzlich im Zusammenhang mit der Danziger Frage zu einem Vergleich mit dem Ablauf der tschechischen Regelung und stellte die Frage, ob Polen verschwinden und Bed wie Benesch enden wolle. Ohne das Problem der Gesetsmäßigkeit im Ablauf ge= schichtlicher Ereigniffe zur Diskuffion ftellen zu wollen, drängen fich folche Vergleiche geradezu auf.

Des weiteren stellt man bei einer Beobachtung der einzelnen Episoden der deutschen Biedergutinachung fest, daß es Verbindungsglieder zwischen ihnen gibt, die weiter wirkend aus einer in die andere hineinreichen. Zweifellos gingen nach dem Waschluß jeder Revision diejenigen Volksgruppen, die hoffnungsvoll auch ihrerseits einen Unschluß herbeisehnten, gestärkt in den weiteren Rampf für ihre Rechte.

Dann aber läßt sich eine nicht unwesentliche rein politische Feststellung aus dem Berlauf der Entwicklungen gewinnen: In jedem Falle war es, sobald das Reich daran ging, ein Unrecht der Friedensdittate wiedergut= zumachen, Großbritannien, bas fich hindernd in den Weg zu stellen suchte. Es tat dieses in verschiedener Form. Beim Unschluß Österreichs "protestierte" es, in der Sudetenkrise "vermittelte" es durch Runciman, bei der Schaffung des Protektorats "erkannte es nicht an", in der Frage Danzig "garantierte" es. England fand also in jedem Falle ein Mittel, um dem Reich irgendwie hemmnisse in den Weg zu legen. Und es gab seinem rein machtpolitischen Ehrgeiz stets eine Form, die ihm erlaubte, großartig unfelbstfüchtige, ideologische Motive damit zu verbrämen. Wenn man aber in der Abfolge der Ereianiffe stets dem gleichen Grundmotiv begeg= net, nämlich der nachten Machtbegier, fo bleibt es nachgerade gänzlich unverständlich, wie es stets erneut Völker geben kann, die an die angeblich edlen menschlichen Ziele der britischen Politik in diesem Zusammenhang glauben können. Und mußte fich nicht München in einer derart bestimmten Politik eines Tages als leere Form erweisen?

Es sollte den betroffenen Staaten zu denken geben, was es auf sich hat, wenn England seine Einmischung in die Angelegenheit anderer Länder so weit führt, etwa einen "privaten Beodachter" zu entsenden, oder durch die "Garantie" in gleicher Art die Unabhängigkeit der betreffenden Staaten so weit einzuengen, daß ihnen britische Generalstäbler die Marschroute bestimmen. Wobei dann noch das Menetekel des Prager Schickslas in Rechnung zu stellen wäre, wo die als so kräftigend empfundene Rückenstärkung durch England dennoch nicht verhindern konnte, daß berechtigte deutsche Forderungen sich erfüllten.

Solche und ähnliche Gedanken drängen sich auf, wenn man den Ablauf der Ereignisse des vergangenen und dieses Jahres Nevue passieren läßt. Wobei man überdies noch überrascht sesstellen wird, daß einem die Zusammenhänge in den Einzelheiten in manch einem Falle bereits vollkommen aus dem Gedächtnis entfallen sind. So sei die Entwiklung noch einmal im einzelnen stizziert:

+

Um 11. November 1918 verzichtete Raifer Rarl I. auf den habsburgischen Thron. In diesem Augenblick fielen die dynastischen Sinderniffe, die Ofterreich vom Reiche getrennt hatten. Einen Tag fpäter schon, nach der Ausrufung der Republik, beschloß die Provisorische Nationalver= Österreichische fammlung ein Gesetz, deffen Artikel 2 lautete: "Deutsch = Ofterreich ift ein Be= standteil der deutschen Republik." So war der erfte Willensausdruck der Ofterreicher nach der Abdankung der Habsburger das Bekenntnis zum Anschluß. Im Reiche nahm man mit gleicher Gelbstverständlichkeit im Urtifel 61 der Weimarer Verfaffung die Ungliederung auf.

In diesem Augenblick allerdings wurde offenbar, wie der Westen das viel befungene Wilsonsche Selbstbestimmungsrecht der Völker auffaßte. Es ist nach der Erfahrung von 1919 mehr denn unbegreiflich, wie es möglich war, daß man diese Phrase im politischen Tagesgebrauch überhaupt noch im Laufe der folgenden zwanzig Jahre seitens der Demofratien mit ehrlichem Geficht verwenden konnte. Die Beschlüffe nämlich sowohl der Weimarer Gesetzgebung wie auch des öfterreichischen Gesetzes mußten durch die Diktate von Verfailles und St. Germains in den Urtikeln 80 bzw. 88 außer Rraft gesetzt werden. Ofterreich mußte sogar darauf verzichten, den Namen Deutsch-Ofterreich zu führen. Noch einmal wurde im Jahre 1921 durch eine Volksabstimmung in den öfterreichischen Bundesländern versucht, den Unschluß durchzuführen. Über 90 Prozent der Stimmen waren für die Rückgliederung ins Reich in den einzelnen Ländern abgegeben worden. Aber auch in diesem Falle unterband der demokratische Westen die Verwirklichung des eindeutig geäußerten Volkswillens.

Im Jahre 1931 versuchten Curtius und Bundeskanzler Schober wenigstens eine beutsch-öfterreichische Zollunion zustande zu

bringen, um Österreich, das sich am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs befand, in einen einheitlichen großdeutschen Wirtschaftsraum einzugliedern. Ein Beschluß des Internationalen Gerichtshofs im Haag vereitelte auch diesen Plan.

Dennoch wußte man sehr genau um die öfterreichischen wirtschaftlichen Schwierigseiten, versuchte sie aber im Westen zugunsten der eigenen Ziele in politischer Hinsicht auszuwerten. So tauchte wiederholt der Gedanke einer Donau-Föderation auf, die wirtschaftliche und damit verbunden politische Zusammenarbeit zwischen Sterreich und den dem Westen damals hörigen Systemen, wie der Kleinen Entente, zustande bringen sollte. Alle diese Versuche waren als Gegenkonstruktionen gegen den stets lebendigen Gedanken des Anschlusses an das Reich gedacht.

Die öfterreichische Politik begab sich unter ihren strupellosen Leitern mehr und mehr in die Hörigkeit der Interessen des Lusslandes. Sowohl der Legitimismus, der die Restauration der Habsburger versocht, wie auch die klerikalen Kreise des politischen Katholizismus liehen den Einflüsterungen aus dem Westen ein williges Ohr. Das einzige Interesse der Westmächte an der österreichischen Politik bestand darin, eine deutsch-österreichischen Kräften zu vershindern.

Der Gebanke an den Anschluß wurde in Österreich schließlich allein durch die nationalsozia-listische Bewegung im Volke lebendig gehalten. Um 30. Januar 1934 richtete der Führer an den Deutschen Reichstag in seiner großen Rede folgende Sätze: "Ohne uns im geringsten in die inneren Verhältnisse anderer Staaten einmischen zu wollen, glaube ich doch, das eine sagen zu müssen: Nur mit Gewalt allein kann auf die Dauer kein Regiment bestehen...

Im übrigen muß ich, der ich mich selbst mit stolzer Freude zum öfferreichischen Bruderland als meiner Seimat und der Seimat meines Vaterhauses bekenne, Protest einlegen gegen die Auffassung, als ob die deutsche Gesinnung des öfterreichischen Volkes überhaupt irgendwelcher Aufreizungen aus dem Reich bedürfe. Ich glaube, meine Seimat und ihr Volk auch heute noch gut genug zu kennen, um zu wissen, daß der Pulsschlag,

der 66 Millionen Deutsche im Reich erfüllt, auch ihre Serzen und Sinne bewegt."

Trot diefer deutschen Gefinnung des öfterreichischen Volkes nun glaubten die damaligen Machthaber, das Land in die 3wangsjade eines Syftems preffen zu können, das ihnen alleine Vorteile bringen sollte. Im Februar 1934 mußte fich die Regierung gegen den schweren Aufstand der Gozial= demokratie aller militärischen Machtmittel bedienen, um den ausgebrochenen Bürgerfrieg beenden zu können. Um 1. Mai des gleichen Jahres wurde eine neue Verfaffung ohne jede Befragung des Volkes verkündet und Österreich als "christlich-deutscher Bundesstaat auf ständischer Grundlage" bezeichnet. Allen großdeutsch Denkenden wurde Österreich von nun an zur Hölle. Wenn Rinder verprügelt und in dunkle Befängnisse geworfen wurden, weil sie den deutschen Gruß anwandten, fo merkte man die Wirksamkeit der neuen Verfassung. "Über 40 000 Flüchtlinge hat allein Deutschland bei fich aufnehmen müffen, 10 000 andere find in diefem kleinen Lande durch die Gefängnisse, Rerker und Unhaltelager gewandert, Sunderttausende sind an den Bettelstab gebracht worden, find verelendet und verarmt." Go zog der Führer in seiner Proklamation vom 12. März 1938 die Vilanz des Leidens, dem die deutsch=gefinnte öfterreichische Bevölke= rung unter dem Regime Schuschniggs ausgesett war.

Im Juli 1934 hatten Nationalsozialisten versucht, durch einen Umsturz der Unterdrückung ein Ende zu machen. Der Plan mißlang und durch Wortbruch fanden die Leiter der Ustion den Tod durch den Strang. Danach steigerte sich die Unterdrückung ins Unermeßliche.

Da wurde am 12. Februar 1938 plötslich ein Ereignis bekannt, das neue Hoffnungen werden ließ. Bundeskanzler Schuschnigg hatte auf dem Ober = falzberg mit dem Führer eine Befprechung, beren Biel es fein follte, die Schwierigkeiten zu bereinigen, die fich bei Durchführung des sogenannten Rultur= abkommens zwischen dem Reich und Öfter= reich vom 11. Juli 1936 ergeben hatten. Der Führer selbst hat in seiner Reichstagsrede vom 18. März den Verlauf dieser Unterredung geschildert. Danach hat er Schusch= nigg darauf hingewiesen, daß ein Regime, dem jede Legalität fehlt, stets in Konflikte mit dem Volkswillen geraten würde, was eine immer weitere Steigerung des Terrors bedeutete. "Endlich aber müßte dann ein Zustand eintreten, der es für eine Großmacht von nationalem Ehrgefühl unmöglich machen würde, noch länger geduldig zuzusehen oder fich gar als desinteressiert zu erklären." Man sah damals hoffnungsvoll in die Zukunft. Dr. Seiß-Inquart wurde in die Regierung berufen. Schuschnigg aber betrachtete die Berchtesgadener Besprechung nach einer eigenen Schilderung an seine Freunde nur als taktischen Schachzug. Er wollte Zeit gewinnen. Für den 13. März fette er mit nur dreieinhalbtägiger Frift am 9. März eine Volksabstimmung an, die einen beispiellosen Betrug bedeutet hätte. Er wollte sich durch diese Volksbefragung das Recht zu weiterer Unterdrückung vor der Welt bestätigen laffen.

Jett erreichte die Empörung in Öfterreich ihren Höhepunkt. Schufchniggrief Re= servisten zu den Waffen. Da glaubten auch die Marristen ihre Stunde gekommen. Ausschreitungen gegen Nationalsozia= listen mehrten sich. Im Lande aber bestimmen die Hakenkreuzfahnen plötslich das Bild der Städte, Dörfer und Gemeinden. Der hifto= rische Freitag, der 11. März, bricht an. Die Empörung gegen den Ranzler geht durch ganz Österreich. Da läßt Schuschnigg gegen 6 Uhr abends feine Volksabstimmung fallen, er tritt zurück. Dr. Geiß=Inquart wird mit der Führung des Bundeskanzler = Umtes betraut. Er richtet an die Deutsche Regierung angesichts der versuchten Mobilifierung der margifti= schen Maffen die dringende Bitte, die öfterreichische Regierung in ihrer Aufgabe, Ruhe und Ordnung zu schaffen, zu unterstützen. Um nächsten Morgen, am Sonnabend, dem 12. März, marschieren deutsche Truppen über die Grenzen in die Oftmark. Der Führer betritt, jubelnd begrüßt, ben Boden seiner Heimat. Am Sonntag erklärt ein Bundes-Verfassungsgeset in feinem ersten Urtikel: "Sfterreich ift ein Land des Deutschen Reiches." Ein deutsches Reichsgesetz erkennt diese Feststellung für das Reich an. Die Volksabstimmung vom 10. April 1938 sette mit dem einmütigen Bekenntnis der deutschen Bevölkerung Öfterreichs zum Unschluß den Schlußpunkt hinter diese Entwicklung.

Bedeutsam bei dieser ersten friedlichen Revision war, daß als ihre Feinde vom

ersten Augenblid an die Westmächte in Funktion traten, die auch weiterhin in jedem Falle zur Stelle waren, sobald das Reich gezwungen war, für deutsche Lebensrechte einzutreten.

Um 12. März hatten die britische und die französische Regierung Verwahrung eingelegt gegen den vom Reich angeblich ausgesübten Iwang auf die österreichische Entwicklung. Dieser Protest wurde zurückgewiesen. Darüber hinaus hatte Italien von Frankreich den Vorschlag zu einem gegen Deutschland gerichteten gemeinsamen Vorgehen erhalten, Mussolini lehnte ab. Des Führers Dankworte an den Duce lauteten: "Mussolini, ich werde Ihnen dieses nie vergessen."

4

Daß die einzelnen Epochen der deutschen Revisionen nicht beziehungslos nebeneinander stehen, sondern daß die Ereignisse weiter= wirkend einander beeinfluffen, das zeigte fich auch nach der Heimkehr Öfterreichs. Der völkische Auftrieb der Märztage blieb natür= lich nicht ohne Wirkung im Sudetenland. Alle Organisationen des Deutschtums im Sudetenland unterstellten fich Ronrad Senlein. Die deutsche Einheit im Gude= tengau war im völkischen Aufschwung aus der Teilnahme an dem Jubel der Oftmark entstanden. Um 24. April, noch überschattet von den Ereigniffen des März, findet fich das geeinte Sudetendeutschtum zur erften gemeinsamen Tagung zusammen. Ronrad Henlein als der Sprecher der Sude= tendeutschen stellt die deutschen Forderungen, die sogenannten Rarlsbader Forde= rungen, auf. Er weift darauf hin, daß während der zwanzig Jahre des Bestandes der Tschecho-Slowakei seitens der Tschechen nichts unternommen wurde, um die deutsche Volksgruppe innerlich für den Staat zu gewinnen. Dreieinhalb Millionen Menschen sehen sich in dem, was sie nach dem Versprechen der vierzehn Punkte Wilsons erwartet hatten, restlos enttäuscht. Unter Berufung auf das Gelbstbestimmungsrecht waren zwar kleine selbständige osteuropäische Staaten entstanden, mit Einwohnerzahlen, die weit unter denen der sudetendeutschen Volksgruppe lagen. Die auf Grund des Gelbstbestimmungsrechtes errichteten Staaten Estland und Lettland beispielsweise zählen zusammen noch eine halbe Million Einwohner weniger als das Sudetenland allein. hier aber sah man über das Gelbstbestimmungs= recht rückfichtslos hinweg und ließ zwanzig Jahre Unterdrückung als selbstverständlich hingehen.

Da stellte Konrad Henlein seine Forderungen. Damit beginnt ein neuer Abschnitt im Kampse des Sudetendeutschtums, der Kampse des Sudetendeutschtums, der Kampse des Sudetendeutschtums, der Kamps um die Autonomie. Konrad Henlein proklamierte in Karlsbad acht Punkte, voran die Forderung nach völliger Gleichberechtigung der deutschen Volksgruppe mit dem tschechischen Volk. Die Volksgruppe sollte als Rechtspersönlichkeit zur Wahrung der gleichberechtigten Stellung im Staate anerkannt, eine deutsche Selbstrerwaltung geschafsen, schließlich das dem Sudetendeutschtum zugesügte Unrecht und die damit verbundenen Schäden wiedergutgemacht werden.

Damit begann der Rampf gegen den als Nationalstaat regierten Vielvölkerstaat, der als Nachfolgestaat der aus verschiedensten Völkerschaften zusammengesetzten Habsburger Monarchie angeblich das Unrecht der Unterdrückung der verschiedenen Volkstümer wiederautmachen sollte, in Wirklichkeit aber nach dem Willen der Diktatmächte nichts anderes als ein Abbild der Donaudarstellte Monarchie im kleinen. Dieser Zustand wurde durch den Willen der Siegerstaaten aufrecht erhalten und fand in dem Bündnis Prags mit Moskau einen weiteren Rückhalt. Der Westen sah in der Tschecho=Slowakei nichts weiter als eine wesentliche Bastion zur ewigen Niederhaltung des Reich es gemäß der Knebelung durch Verfailles. Deshalb nahm die Tichecho-Slowakei ihre führende Stellung in der Kleinen Entente ein, in diesem dem Westen hörigen Bunde, der die Interessen der Demokratien im Gudoften gegen etwaige Versuche zur Einflußgewinnung des Reiches in diesem Bereiche fichern sollte und gleichzeitig um das ebenfalls geknebelte Ungarn gelegt wurde, um auch dieses für ewig in der Rolle des Rriegsverlierers niederzuhalten.

Nach der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich sah die Sschecho-Slowakei diese ihre Position offenbar gesährdet. Sie wandte sich an Paris und Mosskau, um die Garantie für ihre Staatsgrenzen zu erhalten. Sie wurde ihr bestätigt. Im Unterhause dagegen verneinte Chamberlain in einer Erklärung, daß England eine Garantie für die Unverletzlichkeit der Versailler Grenzen des tschecho-slowakischen Staatsgebildes übernommen habe.

Nach den in Karlsbad aufgestellten Forderungen sieht sich das Sudetendeutschtum einer stets wachsenden Verfolgung in Überfällen ausgesett. Zum Schutz dagegen wird der freiwillige deutsche Schutzlienst gegründet. Da schreitet Prag in den kritischen Maitagen des vergangenen Jahres zu einer Mobilisierung auf englische Meldungen von angeblichen deutschen Truppenbewegungen. Tatsächlich aber hoffte man, auf diese Urt einen Pruck auf die seit 1935 grundlos immer wieder hinausgezögerten Gemeinde wahlen ausüben zu können, um dann ein Wahlergebnis zugunsten der Tschechen ausweisen zu können und die Unterdrückung weiter sortzusehen.

Die Sudetendeutsche Partei hatte indessen ihre Forderungen in einem Memorandum bei Verhandlungen mit staatlichen Vertretern zusammengefaßt. Da ereignete fich ein bezeichnendes Zwischenspiel. England entsandte den Major Sutton = Pratt als Beobachter Prag. Ende Juli folgte Runciman als "Privatmann". Hier wurde offenbar, in welchem Maße die Tschecho-Slowakei als Vafallenstaat von den Westmächten abhängig war. Die Fiktion des selbständigen, unabhängigen Staates zerstob jäh. Jett nahmen die Ereignisse ein schnelleres Tempo an. Die tschecho-flowakischen Gegenvorschläge bieten keine Lösungsmöglichkeit. Ein dritter Plan fieht die Umwandlung des Nationalitätenstaates in Rantonalstaat vor. Auch hier sind keinerlei Lösungsmöglichkeiten gegeben. Es folgen die Prager "endgültigen Vorschläge", nachdem Runciman mit Benesch eingehende Besprechungen geführt hatte. Die vorgesehene Selbstverwaltung in den Landesteilen Böhmen, Mähren, dem flowatischen Gebiet und der Rarpato-Ufraine hätte nicht zu einer Lösung geführt, da die deutsche Volksaruppe weiterhin zerriffen gehalten worden wäre und keinerlei Einfluß auf die Selbstverwal= tung gehabt hätte.

Ronrad Henlein fährt deshalb am 2. September zum Führer auf den Oberfalzberg. Nach schweren Zwischenfällen werden die Verhandlungen mit Prag von sudetendeutscher Seite abgebrochen. Generalseldmarschall Göring hält angesichts der sich endlos steigernden Versolgungswelle am 10. September eine Rede, die die Ausmerksamkeit auf die Unerträglichkeit der weiteren Unterdrückung durch die "lächerlichen

Knirpse", von benen "kein Mensch weiß, woher sie gekommen sind", lenkt. Zwei Tage nur später stellt der Führer die bestimmte Forderung, "daß die Unterdrückung der 3½ Millionen Deutschen in der Tschecho-Slowakei aufhört". Nach dieser Rede kommt es zuschweren Zusamenstößen in Eger und anderen Orten. Das Standrecht wird verhängt. Die Verhandlungsbelegation der Subetendeutschen Partei wird ausgelöst, wodurch die tschechische Regierung ausdrückt, daß sie die Periode der Verhandlungen als abgeschlossen

Damit beginnt die lette Periode des subetendeutschen Ringens um die Freiheit. Es ist offenbar, daß ein Zusammenleben der Deutschen mit den Tschechen im Beneschschaat unmöglich geworden ist. Deshalb steht nur noch die Abtrennung der sudetendeutschen Gebiete zur Diskussion. Da greift England zum zweiten Male ein.

Nach einer Sondersitzung des britischen Rabinetts bittet Chamberlain den Führer um eine Zusammenkunft. Und der britische Premier besteigt zum erstenmal in seinem Leben am 15. September 1938 auf seine alten Tage ein Flugzeug und kommt nach Berchtesgaden. Bei dem Treffen von Berchtesgaden, während deffen Ablauf Ronrad Henlein die Proflamation: "Wir wollen heim ins Reich" veröffentlichte, wird ein weiteres Zusammentreffen für die nächsten Tage vereinbart. Inzwischen wird die Sudetendeutsche Partei aufgelöst und das Sudetendeutsche Freikorps gebildet. Daladier und Bonnet fahren nach London und ver= einbaren mit den Engländern, daß Prag die Gebiete mit über 50 % Sudetendeutsche ans Reich abtreten soll. Prag nimmt den Plan notgedrungen an, da es sonft von den Westmächten ohne jede Unterstützung zu bleiben fürchtet. Um 22. September treffen fich der Führer und Chamberlain erneut in Bode &= berg. Chamberlain nimmt ein deutsches Memorandum an die Prager Regierung in Empfang. Inzwischen aber hat Prag erneut mobilisiert und Frankreich beginnt gleiche Vorbereitungen zu treffen. England bereitet die Mobilisierung der Flotte vor. In einer Rede im Sportpalast stellt der Führer an Prag die Alternative: "Frieden oder Rrieg! Wir find entschlossen! herr Benesch mag jett wählen."

Durch Vermittlung Muffolinis regt Chamberlain in diesem Augenblid der Sochspannung ein neues Zusammentressen an. Der Führer lädt darauf Muffolini, Daladier und Chamberlain zu einer Aussprache ein, die am 29. September in München stattfindet und die das Münchener Abkommen als Ergebnis zeitigt. Ein eingesetzter internationaler Ausschuß einigt sich darauf, die Grenzen der in München vorgesehnen militärischen Besetungslinie, die pünktlich am 10. Oktober von der deutschen Wehrmacht erreicht wurden, als neue Grenze anzuerkennen.

Damit endet das Rapitel einer Wieder= gutmachung, in der England in der Funttion eines "Bermittlers" vertreten war, nachdem es zuvor mit einer Falschmeldung die tschechische erste Mobilisation hatte be= gründen helfen, um schließlich angesichts der deutschen Entschlossenheit immer deutlicher einsehen zu müffen, daß es diese Baftion gegen das Reich verlieren mußte. Wie im Falle Ofterreich wurde es flar: jeder Revifionswille des Reiches fieht den Westen als Gegner Deutschlands im Spiel. Und nur Entschlossenheit und Stärke auf deutscher Geite find Argumente, die im Ginne der "Friedfertigkeit" überzeugend zu wirken vermögen.

+

Mit München aber fand die tschecho-flowatische Rrise, die in ihrem Ausgangspunkt eine innere Krise war und von den Tschechen durch die Unterdrückung fremder Volkstümer selbst hervorgerufen worden war, nicht wie erwartet ihren Abschluß. Die Glowaken und gengu so die Bewohner der Rarpato-Ufraine faben fich in ihrer Hoffnung auf freie, durch München zugesagte autonome Entfaltung bald enttäuscht. Die zu Beginn des Jahres 1939 zunehmende Spannung zwischen der Slowakei und Prag auf der einen Seite, wie der offene Konflikt zwischen den Prager Stellen und der Rarpato-Ukraine auf der anderen, deren autonome Verwaltung durch die Entsendung des tschechischen Generals Prchala nach Chuft und die Umtsenthebung ukrainischer Minister praktisch aufgehoben wurde, bewiesen, daß die Vorgänge des Geptember für Prag feinerlei Lehre bedeutet hatten. Man gedachte weiterhin, die anderen Völkerschaften von Prag aus zu unterdrücken. Jett aber zeigte sich, daß die Ereignisse des vergangenen Jahres nicht ohne Wirkung auf die Unterdrückten geblieben waren. Sie waren sich dessen wohl bewußt, daß in Europa ein frischer Wind wehte.

Um 9. März wurden durch die Prager Staatsregierung der flowakische Ministerpräsident sowie weitere slowakische Ministerabgesekt. Tschechisches Militär wurde gegen die sich empörenden Slowaken eingesetzt. Die slowakische Hinka-Garde stellte sich ihm entgegen. Die deutsche Volksgruppe skand zu den Zestrebungen der Slowaken. Und wieder wurden die Deutschen in Zöhmen und Mähren das Opser wilder tschechischer Verfolgungswut.

Da reiste der slowakische Ministerpräsident Dr. Tiso zusammen mit Minister Durcansty nach Berlin. Die Slowakei bat um die Hilfe des Reichs und unterstellte sich deutschem Schus.

Die Unhaltbarkeit der Lage und der 3wang der Ereignisse führten den tschechiichen Ministerpräsidenten Sacha sowie den Außenminister Chvalkoviti nach Berlin. Um 15. März um 3.55 Uhr wurde zwischen diefen und dem Führer sowie Reichsaußenminister von Ribbentrop ein Abkommen unterzeichnet, in dem es heißt, daß der tschecho-flowakische Staatspräfident zur Sicherung von Rube und Ordnung in Mitteleuropa "das Schickfal des tichechischen Bolkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt." Um Abend des 15. März wehte über dem Gradschin, der Burg der deutschen Raiser in Prag, die Standarte des Führers, der an der Spitze seiner Wehrmacht in die Stadt eingezogen war. Böhmen und Mähren wurden unter das Protektorat Deutschlands gestellt, bei Zusicherung einer autonomen Entwicklung des völkischen Lebens für das tschechische Volk.

Auch in diesem Falle, nach Beseitigung eines drohenden Unruheherdes in Mitteleuropa, traten England und Frankreich — diesmal blieb ihnen keine Gelegenheit, direkt einzugreisen, da Dr. Hacha selbst über das Schickfal des Landes entschieden hatte — gegen das Reich auf. Sie "erkannten" den neuen Status nicht an. Das alte, seit Abesseiholung, im Ergebnis dem damaligen durchaus gleich.

+

Genau so wie die einzelnen Stationen der deutschen Wiedergutmachung Elemente schu-

fen, die von der einen zur anderen übergriffen und weiter wirkten, so war es auch im Falle der Schaffung des Protektorats. Die freiwillige Unterstellung der Länder Böhmen und Mähren unter das Reich hatte offenbar auch den Litauern zu denken gegeben, die sicherlich nicht ohne den Eindruck der letzten Ereignisse in Rechnung zu stellen, am 22. März 1939 die Rückgabe des Memellandes an das Reich beschlossen.

Luf der Rückreise von den Krönungsseierlichkeiten im Vatikan hatte der litauische Lußenminister Urbschys in Verlin Station gemacht und dabei Vesprechungen mit führenden Männern der deutschen Regierung gehabt. Er konnte also dem Kauener Rabinett den Standpunkt der Reichsregierung bekanntgeben, als er in die Hauptskadt seines Landes zurückehrte. Es wurde darauschin eine Vereindarung zwischen dem Reich und Litauen getroffen und die Rückgliederung des Memelgebietes an Ostpreußen beschlossen.

Bis 1919 hatte das Memelgebiet ununter= brochen seit dem Jahre 1328 zu Ostpreußen gehört. Mit dem Zusammenbruch nach dem Weltkriege aber begann für die rund 150 000 Bewohner dieses deutschen Landes eine schwere Leidenszeit. Ungewißheit über das weitere Schickfal war es im Anfang, was die Memelländer bedrückte. Jedermann wußte, daß der hafen von Memel dieses Land fowohl für Litauen als auch für Polen zu einem begehrten Objekt machte. Und jeder= mann wußte auch, daß deshalb die Abtrennung durch das Friedensdiktat vom Reiche erfolgte. Niemand aber wußte, in welcher Form das Schickfal dieses Gebietes end= gültig geregelt werden follte. Geit dem Februar des Jahres 1920 leitete ein franzöfischer Oberkommissar für die alliierten Mächte die Verwaltung. Drei Jahre lang änderte fich nichts an diesem Provisorium. Im ersten Monat des Jahres 1923 drangen litauische Truppen als Zivilisten, dennoch voll bewaff= net, als sogenannte Freischärler in das Land ein. Sie gelangten bis nach Memel, ohne daß die französischen Behörden, denen der Schutz des Landes übergeben war, den geringsten Widerstand leifteten. Auf dem Präfekturgebäude in Memel erschien beim Einzug der Banden in die Hauptstadt die weiße Fahne der Rapitulation. Nachdem auf diese schmähliche Weise der "militärische Schuß" der Alliierten für Memel sein Ende gefunden hatte, mußte man auch an die Revision der

politischen Verhältnisse benken. Zu diesem Zwecke tagte eine Studienkommission des Völkerbundes. Da man nicht abstreiten konnte, daß das Land und seine Vevölkerung deutsch waren, suchte man bei der Eingliederung des Memellandes in den litauischen Staatsverband soweit Form zu wahren, daß man dem Lande im Memel-Statut vom 8. Mai 1924 eine Autonomie gewährte.

Ein Gouverneur vertrat die litauische Regierung, und er ernannte den Präsidenten des Landes-Direktoriums, das die Verwaltung führt. Der Landtag erhielt die Funktion einer gesetgebenden Körperschaft. Das Landes-Direktorium mußte das Vertrauen des Landtages besitzen.

Der Memel-Gouverneur faßte feine Aufgabe dahingehend auf, mit allen Mitteln die Litauisierung des Landes zu erreichen. Wirtschaftlich und kulturell hemmte man eine freie Entwicklung des Deutschtums zugunften von litauischen Einwanderern, denen alle möglichen Erleich= terungen gewährt wurden. Schule und Verwaltung wurden zwangsweise litauisiert. Trok aller Unterdrückungsmaßnahmen aber erhielten die deutschen Parteien bei den Landtagswahlen 1932 47 000 Stimmen gegenüber nicht ganz 13 000 Stimmen der Litauer. Mit 29 deutschen Abgeordneten gegenüber nur fünf litauischen war der neue Landtag gewählt worden. Seit dieser Zeit allerdings wurden die Magnahmen zur Unterdrückung des deuts ben Volkstums weiterhin verschärft. Die Autonomie wurde zur Farce. 1934 schritt der litauische Gouverneur zur Amtsenthebung Präfidenten des Direktoriums Dr. Schreiber und ernannte an seine Stelle den Litauer Reizgys. Das Staatsschut= gefetz vom Jahre 1934, das in Rauen zur Unterdrückung der eigenen Opposition in Rraft gesett wurde, wurde auch für Memel wirksam. Der litauische Kriegskommandant erhielt damit uneingeschränkte Vollmachten, der Rriegszustand war über einem vollkommen friedlichen Lande verhängt worden als wirksame Magnahme zu ungehinderter weiterer Litauisierung des Landes. Die deutschen Parteien wurden verboten, der Landtag mit voller Absicht beschlußunfähig gemacht, um zu verhindern, dem litauischerfeits neu eingesetzten Direktorium das Mißtrauen auszusprechen. In einem Riefenschauprozek wurden 126 Memeldeutsche im Jahre 1934 vor das Kriegsgericht Rauen gestellt.

Todesurteile und langjährige schwere Kerkerstrafen wurden durch das Urteil verhängt.

Unter jenen, die in den litauischen Zucht= häusern bis zur Begnadigung jahrelang leben mußten, befand sich auch der Tierarzt Dr. Neumann. Wieder in Freiheit begann er sofort den Rampf für die Erhaltung des deutschen Volkstums aufzunehmen. Es geschah gewiß nicht ohne den Einfluß der Ereignisse vom September 1938, daß der Rriegszustand am 1. November 1938 endlich aufgehoben wurde. Von diesem Tage an besserte sich die Lage des Deutschtums in ge= wiffer Hinficht. Memeldeutsche Sul. und der Ordnungsdienst wurden aufgestellt, litauische Staatswappen verschwand aus den Umtssiegeln der Behörden. Immer noch allerdings versuchte man in kleinlichen Schi= kanen von litauischer Seite den Memeldeutschen bei einer freien deutschen Entfaltung Schwierigkeiten zu bereiten.

Um 11. Dezember des Jahres 1938 fanden Landtagswahlen in Memel statt, auf die nicht nur das Memelland mit Erwartung blidte, sondern ganz Europa.

Genau wie sich furz nach der Abtrennung bei einem Volksentscheid nur 2 Prozent der Verölkerung sür litauischen Schulunterricht entschieden, so wurde auch nach Jahren rücksicher Litauiserung die Landtagswahl zu einem memeldeutschen Vekenntnis zum Deutschtum. 25 Sitze fielen im neuen Landtag den Deutschen zu, nur vier Sitze den Litauern. Troth der künstlichen Zuwanderung von Größlitauern und natürlich von Juden, war es den Litauern nicht möglich geworden, einen entscheidenden Einfluß zu gewinnen.

Mit Spannung sah man dem Zusammentritt des neuen Landtages, der für Ende März 1939 sestgesett worden war, entgegen. Die Ereignisse dieses Monats allerdings hatten die litauische Regierung inzwischen offenbar davon überzeugt, daß die einzig denkbare Lösung des gesamten Memelproblems in der freiwilligen Rückgabe des Gebietes an das Reich bestand. Um 23. März überschritten deutsche Truppen die Grenzen des Memelgebietes und gaben dem Lande die ersehnte Freiheit.

+

In der Entwicklung des deutsch-polnischen Verhältnisses nach dem Weltkriege bis hin zum heutigen Tage lassen sich drei Phasen unterscheiden. Der erste Abschnitt umfaßt die Nachkriegszeit bis zum Abschluß des deutsch-

polnischen Paktes vom Jahre 1934, der zweite reicht von diesem Wendepunkt in den gegenseitigen Beziehungen bis zur Nichtigkeitserklärung des Paktes in der Reichstagsrede des Führers am 28. Upril 1939 und die lette Phase seit jenem Datum steht mitten in ihrer Entwicklung.

Volens Außenvolitik war in den Jahren nach dem Weltfrieg, aus einer ftarren Stellungnahme gegen die Revision der Friedensverträge bedingt, stark antideutsch eingestellt. In enger Verbindung hiermit find auch die wirtschaftlichen Rampsmaßnahmen zu verfteben, die zwischen den beiden Staaten bestanden. Der sogenannte deutsch-polnische Zollkrieg zog fich über neun Jahre hin. Die deutsche Einfuhr aus Polen, die 1925 429 Millionen RM. betragen hatte, fank bis 1933 auf 55,9 Millionen. Entsprechend ging deutsche Ausfuhr nach Polen von 332 Millionen RM. auf 55 Millionen zurück. Erst im Gefolge des deutsch=polnischen Richt= angriffsvertrages war es möglich, diesen Handelskrieg zu beendigen. Ein Wirtschaftsabkommen wurde am 7. März 1934 abgeschlossen.

Der deutsch-polnische Nichtangriffsvertrag wurde am 26. Januar 1934 zwischen dem Reich und Polen unterzeichnet. Danach verpflichteten sich beide Staaten, alle Fragen, die zwischen ihnen auftreten könnten, in unmittelbaren Verhandlungen zu regeln und in keinem Falle zum Kriege zu schreiten. Dieses Abkommen hatte insofern für Polen eine wichtige Bedeutung, als es den Staat aus der Hörigkeit des Westens befreite und ihm Gelegenheit gab, eine Stellung als felbständige europäische Macht einzunehmen. Zweisel= los war die Entlastung an den Oftgrenzen für das Reich von einer gewissen Bedeutung für die weitere Entwicklung feiner Außenpolitik. Aber nicht zu übersehen ist dabei, daß es Polen war, das mühelos nach der von Pilsudsti gesuchten und 1934 gebotenen Belegenheit, fich aus der Vafallenftellung gegenüber Frankreich zu befreien, durch den Pakt-Initiative abschluß Nutnießer deutscher wurde, wenn es die Regelung mit Litauen durchführen konnte und die Besetzung des Olfagebietes erreichte.

Die Haltung, die das Reich gegenüber Polen nach dem Abschluß des Abkommens eingenommen hatte, war die einer ausgesprochenen Lopalität. In ehrlicher Weise wurde deutscherseits versucht, die politische Berständigung schen den Staaten durch eine menichliche Unnäherung zwischen den Völkern zu ergänzen. Aber ge= rade in dieser hinsicht hat Polen es vollkommen an der Gegenseitigkeit fehlen laffen. Die Oppositionspresse, die nach damaligen amtlichen Feststellungen allein 90 Prozent der gesamten Auflageziffer der polnischen Presse umfaßte, konnte ungehindert ihre deutschseind= lichen Manöver fortsetzen. Man verwies von seiten der polnischen Regierung stets darauf, daß Polen nicht wie das Reich ein autoritär regierter Staat fei, und daß man deshalb bei bestem Verständigungswillen der Regierung deutschfeindliche Meldungen fo-"Maßnahmen untergeordneter stanzen" nicht verhindern könne. Wer will es leugnen, daß eine derartige Argumentation es der polnischen Regierung jederzeit er= möglichte, von fich aus entweder auf dem Wege über die Opposition oder über die "untergeordneten Instanzen" — wozu man wahrscheinlich den Wojewoden Grazynsti rechnen mußte — eine deutschseindliche Rampagne nach Belieben zu ftarten, ohne notfalls dafür selbst verantwortlich einstehen zu müffen. hier wird bereits offenbar, daß unter diefen Umftänden nach der formellen politischen Ver= ständigung zwischen den Staaten an eine Unterbauung durch eine Verständigung der Völker auf polnischer Seite nicht gedacht mar.

Auf dem Gebiete der Minderheitenbehandlung machte es sich des weiteren sehr schmerzlich bemerkdar, daß der Geist der Verständigung des Paktes von 1934 keinerlei Wirksamkeit besaß. Auch nach dem Abschluß des Minderheitenabkommens am 5. November 1937 änderte sich an der weiteren Unterdrückung und der Polonisierung der deutschen Minderheit in Polen praktisch nichts.

Sieraus ergab sich, daß Polen angesichts der ausgesprochen loyalen deutschen Haltung dum deutsch-polnischen Verhältnis jede Gegenseitigkeit vermissen ließ. Die Unlauterbeit der polnischen Politik gegenüber dem Reiche deutete sich dann im letzten Viertel des Jahres 1938 verschiedentlich sehr auffällig an, so in dem plöplichen Versuch, in engere Beziehungen zu den Sowjets zu treten und jede klare Stellungnahme im Verhältnis zum Reich zu vermeiden. Dann allers

dings wurde die deutschseindliche Entscheidung in der polnischen Haltung völlig offenbar, als die Verhandlungen Polens zur Teilnahme an dem Londoner Einkreis ung sinstem bekannt wurden. Ein derartiges Manöver Polens verstieß in schärfter Weise gegen den Geist des Abstommens von 1934, das damit, wie der Führer es in seiner Reichstagsrede am 28. Upril 1939 darlegte, durch polnische Schuld als nichtig und ausgehoben zu betrachten war.

In dieser Reichstagsrede gab der Führer gleichzeitig Vorschläge bekannt, die er zur Regelung der letzten offenen Fragen zwischen den beiden Staaten an Polen gestichtet hatte:

- 1. Danzig kehrt als Freistaat in den Rahmen des Deutschen Reiches zurück.
- 2. Deutschland erhält durch den Korridor eine Straße und eine Eisenbahnlinie zur eigenen Versügung mit dem gleichen exterritorialen Charafter für Deutschland, als der Korridor ihn für Polen besitzt.

Dafür ift Deutschland bereit:

- 1. Sämtliche wirtschaftlichen Rechte Polens in Danzig anzuerkennen.
- 2. Polen in Danzig einen Freihafen beliebiger Größe und bei vollständigem freien Zugang sicherzustellen.
- 3. Damit die Grenzen zwischen Deutschland und Polen endgültig als gegebene hinzunehmen und zu atzeptieren.
- 4. Einen 25jährigen Nichtangriffspakt mit Polen abzuschließen.
- 5. Die Unabhängigkeit des flowakischen Staates durch Deutschland, Polen und Ungarn gemeinsam sicherzustellen.

Dieses Ungebot des Führers, das er selbst als einmalig bezeichnete, wurde von Polen abgelehnt. Damit verschloß sich Polen einer Regelung des für Deutschland "allerschmerzlichsten Problems" und der "schwersten Wunde", wie der Führer es bezeichnete. Das Ubkommen von 1934 aber hatte vorausgesiehen, daß alle Fragen, die zwischen den beiden Staaten auftreten würden, in Verhandlungen zwischen ihnen geregelt werden sollten.

Darüber aber konnte nie ein Zweisel bestehen, daß das Problem Danzig und Rorridor, selbst wenn es zeitweilig ruhte, damit nicht vergessen, sondern nur vertagt war. Eine Außerung des Führers in einem Interview mit dem englischen Journalisten Ward

Price aus dem Oftober 1933 sei dafür angeführt. Damals bereits sagte Abolf Hitler im Zusammenhang mit Danzig, "daß die beiden Nationen die sie betreffenden Fragen dereinst leidenschaftslos besprechen und verhandeln werden". Heute nun wird das deutsche Revisionsverlangen, das in dem Punkte der deutschen Ostgrenze bislang in internationalen Kreisen als durchaus berechtigt anerkannt wurde, plöslich von den Einkreisungshehern zu einer "deutsche Largesstehen Zu einer "deutsche Algression" gestempelt.

Die einsache und bis dahin nie ernstlich bestrittene Einsicht, daß Danzig als deutsche Stadt zurück zum Reich muß, und daß das Reich nicht ewig die Abtrennung der Proping Ostpreußen hinnehmen kann, ist jeht zu einem Problem geworden, hinter dem der Westen einschüchternd das Wort "Krieg" erscheinen läßt. Bon deutscher Seite allerdings ist in den beiden Reden Dr. Goebbels' zu diesem Thema, nachdem bereits der Führer die Zielrichtung bekanntgegeben hatte, kein Zweisel an der Entschlossenheit zur Lösung dieser Frage gelassen worden.

Wenn man jeht gerade mit Bezug auf Danzig so start auf juristische Fragen und das sogenannte "Statut" pocht, so ist demgegenüber zu betonen, daß es stets Polen gewesen ist, das das durch Versailles diktierte Paragraphenspstem gebrochen hat. Im Jahre 1924 begann Polen den Bau des Hasens

von Gdingen. Da Danzig nur vom Reich ab= getrennt worden war, um Polen einen Safen dur Verfügung zu stellen, war damit die Grundvoraussehung für die Beibehaltung des Status quo durch Polen felbst aufgehoben. Die Berpflichtung der vollen Ausnuhung des Danziger Safens, die Polen übernommen hatte, wurde durch Warschau nicht geachtet. In einer Reihe von Manövern auch noch nach dem deutsch-polnischen Abkommen hat Polen bei jeder sich bietenden Möglichkeit versucht, seine Einflußmöglichkeiten in Danzig zu er= weitern. Neue Rompetenzen beim 3oll wurden verlangt, der Versuch der Einführung der polnischen Währung in Danzig unternommen, eine polnische Post errichtet, alles Erscheinungen, die die polnische Mißachtung gegenüber dem heute fo betonten Status quo beweisen, wobei hinter allen polnischen Maßnahmen unverkennbar das Biel der völligen Einverleibung Danzigs in das polnische Reich offensichtlich hervortritt.

England, das bei jeder Phase der deutschen Wiedergutmachung des Versailler Unrechtes in deutschseindlichem Sinne hervorgetreten war, hat auch diesmal wieder seine Hand im Spiel und schürt bewußt durch seine "Barantierung" gegenüber Polen das Feuer. Es versucht aus der Rückfehr einer deutschen Stadt in das Reich ein internationales Problem zu machen oder zumindest ein politisches Geschäft damit zu verbinden.

## Das Deutschtum in Polen

Einige Angaben über die historischen Grundlagen und die heutige Struktur der deutschen Volksgruppe im gegenwärtigen polnischen Staat

Die Geschichte des Deutschtums in Polen fennt zwei große Einwanderungswellen, eine mittelalterliche und eine neuzeiteliche, die beide wieder aus einem städtiesichen. Die deutsche Osttolonisation hat in Polen überhaupt erst Städte im westlichen Sinne des Wortes geschaffen, mit gehobener Rechtsstellung und einem freien Zürgerstande, Mittelpunkte des Gewerbes und Handels, der Runstpflege und der Wissenschaft, wehrhafte Stützunkte der Landesverteidigung. Seit 1230 entstanden Thorn, Rulm, Dirschau, Posen, Ralisch, Krakau, Sandets, San-

domir, Lemberg, Warschau, Lublin und viele andere. Neben ihnen gab es, namentlich in Westpreußen, Posen und Galizien, eine Fülle deutscher Kleinstädte, um die sich die deutschen bäuerlichen Gaue jener Zeit aufbauten. Sie entstanden in der Hauptsache am Lusgang des 13., im 14. und noch zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Durch sie wurde die höhere landwirtschaftliche Technik der Deutsichen ins Land gebracht und das deutsche "Magdeburger" Recht auch für die Dörfer.

Diese ersten Einwanderer wurden im Unfang der Neuzeit entdeutscht, die Städte sowohl wie die Dörser. Deutsch geblieben sind aus jener Zeit nur die Bieliter Sprachinsel in Schlesien, die Ränder von Posen und Westpreußen, die schon zum geschlossenen deutschen Sprachgebiet gehören, und Reste des Deutschtums in einzelnen größeren Städten.

Die neuzeitliche deutsche Einwanderung nahm in der Mitte des 16. Jahrhunderts ihren Ausgang im Danziger Werder. Hier hatten fich in der Urbarmachung von Sumpfgebieten erfahrene Solländer niedergelaffen, sie breiteten sich schnell weichselauf= wärts aus. Bereits um 1600 erreichten fie das Gebiet von Rongrespolen, auch im Netzegebiet kolonisierten sie. Dabei beteiligten sich Deutsche aus Westpreußen, sie erfüllten auch das Lipnoer Land zwischen der Weichsel und der Grenze Ostpreußen mit kleinen Streusiedlungen. Zwischen Weichsel und Warthe, über Posen nach Mittelpolen ausgreifend, schlossen sich Niederdeutsche aus Pommern und Brandenburg an, füdlich der Warthe Schlefier. Alle diese Siedlungen waren evangelisch, kleine Unlagen privater Grundherren, ohne Zutun des Staates entftanden, auf meift schlechten Böden angesett, die polnische Siedler nicht urbar machen konnten, oder im Sumpfgebiet. Diese deutschen Siedlungen waren schon sehr weit gediehen, als Polen geteilt wurde.

Nach den Teilungen legte Preußen in Westpreußen, im Netedistrift und Mittelpolen, Öfterreich in Galizien größere Siedlungen von regelmäßiger Form an, deren Bewohner vornehmlich aus Westdeutschland, aus der Pfalz, Lothringen, Württemberg kamen. In Galizien waren darunter auch Ratholifen. Das Deutschtum Polens hat aber durch diese Rolonisa= tion zahlenmäßig nur eine ge= ringe Vermehrung erfahren. Nach 1815 fiel nur mehr die private Siedlungstätiakeit ins Gewicht. Nach Oftgalizien kamen deutschböhmische Siedler aus dem Egerlande und dem Böhmerwald. In Rongrefpolen vermehrten fich die alten Sprach= infeln durch Tochterfiedlungen. Nach 1860 wurden von hier aus die Wälder und Sümpfe Wolhyniens erschloffen.. Ein gleiches geschah nach 1870 im Cholmerland, der füdwestlichen Ede von Kongrefpolen.

Und die neuzeitlichen deutschen Stadtgründungen in Polen reichen weit zurück, sie sehen schon im 16. Jahrhundert ein (Lissa). Im 17. Jahrhundert entstanden im Posener Lande zahlreiche Suchmacherstädte,

die Siedler kamen vorwiegend aus Schlesien. Schon vor den Teilungen griff diese Bewegung nach Galizien und Mittelpolen über. Nach 1815 verstärkte sich diese Entwicklung in Rongrespolen und führte zur Entstehung der großen, deutschen Tuchmacherkädte Lodz, Pabjanit, Igierz, Tomaschow usw. In Posen und Westpreußen, ebenso in Oberschlesien, erhielten seit dem Unfall an Preußen die Städte starken Zuzug.

Das Heimatrecht der heute in Polen lebenden Deutschen steht demnach außer Zweifel. Luch die Einwanderer aus späteren Jahrhunderten kamen nicht als Eindringlinge ins Land, sondern wurden gerusen, um durch ihren Fleiß und ihre zähe Arbeit das wirtschaftliche und kulturelle Niveau des Landes zu heben.

+

Alls der gegenwärtige polnische Staat entstand, waren plötslich Deutsche auseinander angewiesen, die eine völlig verschiedene Entwicklung hinter fich hatten. Es hatte nicht ausbleiben können, daß die Deutschen, die früher in Preußen-Deutschland gelebt hatten, andere Anschauungen von Volt und Staat hatten als die Deutschen aus der ehemaligen öfterreichisch = ungarischen Doppelmonarchie oder jene aus dem Lande des Zaren. In den äußeren Umständen lag selbstverständlich auch eine verschiedenartige wirt= schaftliche und soziale Struktur begründet. Der größte Unterschied aber war zweifellos der, daß die Deutschen, für die sich bis dahin als Bürger des Deutschen Reiches Volkstum und Staatsangehörigkeit gedeckt hatten, eine geistige Umstellung vornehmen mußten, während das Deutschtum der anderen Teilgebiete Polens bereits daran gewöhnt war, staatliche und völkische Aufgaben und Pflichten zu unterscheiden. So ist es verständlich, daß die Deutschen der verschiedenen Teilgebiete Polens nicht sofort, sondern erft im Laufe der Zeit zueinander fanden, wobei diefer Prozeß durch die liberale Denkweise der Nachkriegszeit durchaus nicht erleichtert wurde. Erst die national= sozialistische Weltanschauung hat die einheitliche Ausrichtung und völkische Zielsetzung im wesentlichen Wirklichkeit werden laffen, fo daß man heute von einer deut = schen Volksgruppe in Polen sprechen fann.

Posen und Pommerellen werden in ihrer Struktur überwiegend vom landwirtschaft-

lichen Großgrundbesitz und vom Sandwerkertum bestimmt, Ostoberschlesien hat eine ausgesprochene Industriebevölkerung, Mittelpolens Deutschtum
wird von Industrie und Gewerbe bestimmt,
und in Ostpolen prägt ein kinderreiches
Rolonistentum dem Deutschtum seinen
Stempel auf.

Das Deutschtum in Polen hat keine einheitliche Organisation. Posen und Pommerellen ist die Deutsche Vereinigung (Vorfitender: Dr. Sans Rohnert mit dem Sit in Bromberg) die Trägerin der allgemein völkisch-kulturellen Urbeit des zahlenmäßig größeren Teils des Deutschtums, in Oftoberschlesien bildet der Deutsche Volksbund (Vorfitender: Dr. h. c. Otto Ulity in Rattowith) und in Mittelpolen der Deutsche Volksver= band (Vorsitzender: Ludwig Wolff mit dem Sit in Lodz) die entsprechende Organisation. Lediglich die Jungdeutsche Partei für Polen, die seit 1921 in ihren 17 Leitfäten für den Nationalsozialis= mus eintritt, erstreckt sich über das gesamte Staatsgebiet der Republik Polen und umfaßt auch Wolhynien, deffen Deutschtum bis zur Gründung jungdeutscher Ortsgruppen nur firchlich organisiert war. Der Sitz des Hauptvorstandes der Jungdeutschen Partei ist Bielit in der jahrhundertealten deutschen Sprach= insel; an ihrer Spite steht seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten Ingenieur Rudolf Wiesner.

Wirtschaftlich ist das Deutschtum ebenfalls nicht einheitlich organisiert. Es bestehen die "Westpolnische Landwirtschaftliche schaft" im Posenschen und der "Landbund Weichselgau" in Pommerellen. Daneben be= steht in beiden Wojewodschaften der "Verein Deutscher Bauern", der im wesentlichen die Mitglieder und Unhänger der Jungdeutschen Partei umfaßt. Das städtische Deutschtum ist in Pommerellen im "Wirtschaftsverband Städtischer Berufe" mit dem Sitz in Bromberg und in der Wojewodschaft Posen im "Berband für Handel und Gewerbe" lose zusammengefaßt. Das wirtschaftliche Rückgrat der Volksgruppe bilden die Genoffenschaften, die in zwei deutschen Revisionsverbän= den zusammengefaßt find, in Posen im "Berband deutscher Genoffenschaften", in Pommerellen im "Verband Ländlicher Genoffenschaften" mit dem Sitz in Graudenz. Gegen die deutschen Genossenschaften, zumal die Molkereien, geht zurzeit der volle Angriss des Polentums, dem gerade in den letzten Monaten mehrere zum Opfer gefallen sind.

hauptsächlichsten Presseorgane der Die "Deutsche Volksaruppe find: Rundichau in Polen" (Bromberg), das "Posener Tageblatt", die "Rattowiter Zeitung", der "Oberschlesi= sche Rurier" (Rönigshütte), die "Freie Preffe" (Lodz), die "Neue Lodzer Beitung" und die Zeitung der Jungdeutschen Partei: "Deutsche Nachrichten" (Rattowit) mit dem Ropfblatt "Der Uufbruch". Daneben erschien bis vor wenigen Tagen eine Wochenschrift des Deutschen Volksverbandes "Der Deutsche Weg", die infolge unaufhörlicher polnischer Schikanen ihr Erscheinen einstellen mußte. In Rattowit wird weiterhin die Monatsschrift des Deutschen Rulturbundes "Der Rulturwart" herausgegeben, außerdem erscheint dort die Monatsschrift "Deutsche Blätter in Polen" (Herausgeber Bibliothekar Viktor Rauder). Die Hiftorische Gesellschaft in Posen gibt die "Wissenschaftliche Zeitschrift" heraus.

+

Die auf Unterdrückung des Deutschtums abzielende Haltung Polens ist vom ersten Tage an unabhängig gewesen von der Gruppierung der politischen Kräfte in Polen. Die Deutschen haben immer zu leiden gehabt, zur Zeit der Herrschaft der heutigen Opposition bis zu Pilsudskis Staatsstreich im Jahre 1926 ebenso wie in der Zeit, seit die Anhänger Marschall Pilsudskis am Ruder sind. Die Polen haben mit einer Zielbewußtheit ohnegleichen vom Jahre 1920 an jede Versteifung der deutsch-polnischen Beziehungen benutt, um die Rechte des Deutschtums in ihren Grenzen anzutaften. Gleichgültig, wer im Deutschen Reiche vor 1933 regierte — jede Polen unsympathische Auslassung deutscher Politiker bielt als Vorwand für Entziehungen von Konzessionen oder ähnliche Maßnahmen her. Andererseits aber hat eine Entspannung des deutsch-polnischen Verhältnisses niemals, auch nur im geringsten, ben Druck gemildert.

Un dieser Lage hatte sich, wie in diesem Seft bereits mehrfach dargelegt wurde, auch durch den deutsch-polnischen Nichtangrifssvertrag vom Jahre 1934 grundsählich nichts geändert. Vorübergehend wurde dem Deutschtum eine größere Vereins- und Versammlungsfreiheit gewährt. Diese Magnahmen der polnischen Behörden gingen jedoch nicht auf ein plötzliches Verständnis für die Lebensnotwendigfeiten der Volksgruppe zurück und wollten auch der deutschen Volksgruppe keine Erleichterung verschaffen. Man glaubte polnischerseits vielmehr, durch Duldung der weltanschaulichen Auseinandersetzungen innerhalb der Volksgruppe, die vom Frühjahr 1934 an in ernster und sogar vielfach leidenschaftlicher Form ausgetragen wurden, das Deutschtum zu schwächen und die Vildung einer gemeinsamen deutschen Abwehrfront verhindern zu können. Diese polnischen Überlegungen haben sich als verfehlt erwiesen. Grundfählich Deutschtum aus den weltanschaulichen Museinandersetzungen seelisch gefräftigt und mit flarer völkischer Zielsetzung hervorgegangen.

Das Deutschtum aller Teilgebiete hat vom ersten Tage des Bestehens der polnischen Republik an seine staatsbürgerlichen Pflichten erfüllt und sich nach Kräften um ein erträgliches Zusammenleben mit den Polen bemüht. Trothdem aber hat man von polnischer Seite immer wieder die Lonalität der Volksdeutschen angezweifelt. Staat und öffentliche Meinung in Polen haben, obwohl die Polen felbst in den Jahrzehnten des Mangels einer eigenen Staatlichkeit zäh an ihrem Volkstum festhielten, den entschiede= nen Willen des Deutschtums zur Bewahrung feines Volkstums, feiner Sprache und feiner Rultur als illoyale Betätigung angesehen. Aus der bevorzugten Behandlung, die man einer bedeutungslosen Splittergruppe deutscher geistiger Emigranten polnischerseits angedeihen läßt, fann flar erseben werden, daß man in Polen als loyale Bürger aus den Reihen eines fremden Volkstums lediglich die Menschen anzusehen gewillt ift, die fich dem Uffimilierungsprozeß nicht entgegenstemmen und schließlich bestenfalls deutschiprechende Polen bezeichnet werden

können. Da aber das Deutschtum in Polen, ob es sich nun um den Pommereller oder den Wolhynier handelte, bewußt und unerschütterlich zu seinem Volkstum stand, hat Polen die Deutschen als Bürger zweiter Klasse behandelt, bis durch die Entwicklung der letzten Monate Polen für das Deutschtum in seinen Grenzen zu einer Hölle wurde.

Die Seelenzahl der Deutschen in den einzelnen Teilgebieten Polens hat durch die aus wirtschaftlicher Not im Laufe des lekten Jahres ersolgte Ab wand er ung und vor allem durch die in den vergangenen Wochen insolge der Unsicherheit für Leben und Eigentum erzwungene Flucht vieler Volksenden und Oftpreußen eine erneute Verringerung ersahren, deren Umfang heute noch nicht genau seitzustellen ist. Man wird aber wohl nicht sehlgehen in der Unnahme, daß der Verlust der beutschen Volksgruppe in Polen in den lekten achtzehn Monaten etwa 80 000 Seelen beträgt.

Damit dürfte die Zahl der Deutschen in Polen heute nur noch wenig mehr als 1 100 000 betragen. Sie betrug um die Jahreswende 1937/38, wie die von den deutschen Organisationen in Polen in mühevoller Rleinarbeit durchaeführten Erhebungen er= geben haben, rund 1 200 000 Seelen. (Die polnische Statistik hat immer nur 760 000 Deutsche zugeben wollen.) Die Verteilung auf die einzelnen Siedlungsgebiete ift derart gewesen, daß für Westpreußen und Posen 330 000, für Oftoberschlefien 360 000, für Mittelpolen mit Lodz 350 000, für Galizien 65 000 und für Wolhynien und das Cholmer Land 60 000 festgestellt wurden. Der vermutliche Verluft von rund 80 000 Seelen in den letten anderthalb Jahren betrifft nicht nur die Westwojewodschaften, sondern alle Siedlungsgebiete, wenn auch der Prozentsatz der aus Westpreußen, Posen und Oftoberschlesien Verdrängten höher ift. G. Hübschmann.





# "AMADA" MARGARINE-WERKE DANZIG



# Danziger Wirtschaftszeitung

Informationsorgan für alle Gebiete der osteuropäischen Wirtschaft mit den ständigen Beilagen: "Die fachgruppe" und "Danziger Juristenzeitung". Erscheint halbmonatlich.

herausgeber: Industrie- und handelskammer zu Danzig Derlag: "Der Danziger Dorposten" G. m. b. h., Danzig

# Schultz & Co.

Danzig, Dominikswall 11, Telefon 23935, 23929

Rauch- und Pelzwaren en gros

Danzigs Spezialgeschäfte

# Eugen Wegner

GOLDWAREN Gr. Wolfwebergasse 22/23, Adolf-Hitler-Str. 71

August Momber G.m.b. H. Teppiche - Gardinen - Möbelstoffe Langgasse Nr. 20-21 Fil. Kohlengasse



PORZELLAN

Zeughauspassage

Danzias Gaststätten und Hotels

### MARTIN LAUTENBACHER

Jopengasse Nr. 3 Telefon Nr. 28064 VORNEHME WEINGASTSTÄTTE von internationalem Ruf

Hotel Danziger Hof das führende Danziger Hotel

Gaststätte

AYCKE

Hundegasse 11

Die Danziger Gaststätte

## Alt-Danziger Spezialitäten

Die echten Danziger

..LACHS"-LIKÖRE

seit anno 1598 unerreicht!



Fabrik Danziger Liköre







Kosmas

Schokoladen - Pralinen - Kakao





# 125 Jahre Keiler-

Fernsprecher 22191/22118

### E R D E UTS OST CH F M

Jahrgang 2

Juli 1939

Heft 5

Goito

### Inhaltsperzeichnis

| Geleitworte von Gauleite<br>Hauptschulungsamtes | r Albert Forster und stellvertr. Gauleiter Schmidt, Leiter des der NSDUP.            | 3  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wilhelm Zarske:                                 | Danzig — nicht deutsche Aggreffion, sondern Rechtsanspruch                           | 4  |
| Dr. Ernst Albert:                               | Danzigs Wirtschaftskamps                                                             | 7  |
| Rünftlicher Staatsraum.                         | Eine Rartenübersicht                                                                 | 15 |
| Prof. Dr. Erich Renfer:                         | Danzigs deutsche Geschichte                                                          | 17 |
| Hansulrich Röhl:                                | Der Grenzstein, Gedicht                                                              | 25 |
| Otto Martin:                                    | Westpreußen — Pommerellen — Korridor. Grundfragen des Korridorproblems               | 27 |
| Dr. Detlef Krannhals:                           | Papierner Imperialismus                                                              | 57 |
| 28. Steuck:                                     | Wie der Pole uns Deutsche sieht. Die Figur des Smentek bei<br>Zeromsti und Wankowicz | 59 |
| Sigismund Banek:                                | Deutschtum in Polen, Gedicht                                                         | 66 |
| Dr. Detlef Rrannhals:                           | Die völkischen Oftprobleme Polens                                                    | 67 |
| Wilhelm Löbfad:                                 | Der Often als Aufgabe                                                                | 76 |
| Arthur Reiß:                                    | Das Baltikum zwischen Rufland und Polen                                              | 78 |
| Volfund Raum im                                 | Osten                                                                                | 84 |
| Deutsche friedliche ?<br>Das Deutschtum in      | Wiedergutmachung gegen englische Feindseligkeit. —                                   |    |
| Unzeigenteil                                    | ·                                                                                    | 97 |
| Die Wilhamiaan find n                           |                                                                                      |    |

Die Bildvorlagen sind von:

Eigenes Archiv, Seite 1, 15, 16, 19, 21; Staatl. Werbestelle, Seite 23; Scherl-Vilberbienst, Seite 25, 29, 31, 33, 35; Ruth Halbensleben, Köln, Kunstdrucktafel I; Ewald Klose, Kunstdrucktafel II, III.

### Die Mitarbeiter dieses Heftes:

Sigismund Zanef, Lodz; Prof. Dr. Erich Kenser, Direktor des Landesmuseums Oliva; Dr. Detlef Krannhals, Staatsarchiv Danzig; Wilhelm Löbfach, Gauschulungsleiter des Gaues Danzig der NSDUP.; Otto Martin, Verlin, Pressesselle des VDU.; Urthur Reiß, Schriftleiter, Warschau; W. Steuck, Marienwerder; Wilhelm Zarske, Gauamtsleiter und Hauptschriftleiter des "Danziger Vorposten".

Herausgeber: Wilhelm Zarske und Dr. Karl Hans Fuchs-Danzig, unter Mitwirkung von Hans R. Wiese-Breslau.

Schriftleiter: Dr. Rarl Hans Fuch's (verantwortlich für den Gesamtinhalt).

Berlag: Der Dangiger Borpoften G. m. b. S. Geschäftsftelle der Schriftleitung: Dangig, Borftadtifcher Graben 39. Berantwortlich für ben Anzeigenteil: Bilhelm Stephan. Drud A. B. Rafemann G. m. b. S., Dangig. Auflage: 16 000. Auslieferung für bas Deutiche Reich und bas Ausland (ohne Polen): Berliner Gefcaftaftelle des Dangiger Borgoften, Berlin 28 8, Unter den Linden 47.

Samtlide Bufdriften an die Gefdaftsftelle, Dangig, Borftabtifder Graben 39, erbeten.

Durch alle Buchhandlungen und famtliche Postanstalten zu beziehen.

Preis des Einzelheftes: RM. 1,50 (DG. 1,50)

Begugspreis: RM. 3,50 vierteljährlich (DG. 4,- vierteljährlich).